# **Deutscher Bundestag**

# Drucksache 16/4289

05. 02. 2007

16. Wahlperiode

# Unterrichtung

durch die Bundesregierung

# Agrarpolitischer Bericht 2007 der Bundesregierung

# Inhaltsverzeichnis

|         |                                                        | Seite |
|---------|--------------------------------------------------------|-------|
| Zusam   | menfassung                                             | 1     |
| Teil A: | Lage der Landwirtschaft                                | 9     |
| 1       | Lage der Landwirtschaft                                | 9     |
| 1.1     | Sektorale Situation                                    | 9     |
| 1.1.1   | Arbeitskräfte und Struktur                             | 9     |
| 1.1.2   | Agrarmärkte                                            | 11    |
| 1.1.3   | Gesamtrechnung                                         | 15    |
| 1.2     | Buchführungsergebnisse 2005/06                         | 16    |
| 1.2.1   | Landwirtschaftliche Haupterwerbsbetriebe               | 17    |
| 1.2.2   | Juristische Personen                                   | 23    |
| 1.2.3   | Klein- und Nebenerwerbsbetriebe                        | 23    |
| 1.2.4   | Betriebe des ökologischen Landbaus                     | 24    |
| 1.3     | Direktzahlungen, Zuschüsse und Einkommensübertragungen | 26    |
| 1.3.1   | Unternehmensbezogene Direktzahlungen und Zuschüsse     | 26    |
| 1.4     | Vorschätzung für 2006/07                               | 27    |
| 1.5     | Deutsche Landwirtschaft in der EU                      | 28    |
| 1.5.1   | Gesamtrechnung                                         | 28    |
| 1.5.2   | Buchführungsergebnisse                                 | 29    |
| 2       | Forstwirtschaft                                        | 29    |
| 2.1     | Struktur                                               | 29    |
| 2.2     | Holzmärkte                                             | 30    |

|         |                                             | Seite |
|---------|---------------------------------------------|-------|
| 2.3     | Gesamtrechnung                              | 30    |
| 2.4     | Buchführungsergebnisse 2005                 | 31    |
| 2.5     | Vorschätzung für 2006                       | 33    |
| 3       | Fischwirtschaft                             | 34    |
| 3.1     | Fischereistruktur                           | 34    |
| 3.2     | Große Hochseefischerei                      | 34    |
| 3.3     | Kleine Hochsee- und Küstenfischerei         | 34    |
| 3.4     | Binnenfischerei                             | 36    |
| Teil B: | Maßnahmen                                   | 37    |
| 1       | Politik für ländliche Räume                 | 37    |
| 2       | Wettbewerbsfähigkeit                        | 39    |
| 3       | Marktpolitik                                | 40    |
| 4       | Nachwachsende Rohstoffe                     | 42    |
| 5       | Agrarsozialpolitik                          | 44    |
| 6       | Forstpolitik                                | 45    |
| 7       | Umweltaspekte der Land- und Forstwirtschaft | 46    |
| 8       | Tierschutz, Tiergesundheit, Tierzucht       | 48    |
| 9       | Fischereipolitik                            | 49    |
| 10      | Internationale Ernährungs- und Agrarpolitik | 50    |
| Teil C: | Finanzierung                                | 53    |
| 1       | Haushaltspolitische Entwicklungen           | 53    |
| 2       | Haushalt des BMELV                          | 53    |
| 3       | Haushalt der EU                             | 54    |

# Verzeichnis der Übersichten

|    |                                                                                                             | Seite |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1  | Landwirtschaftliche Betriebe nach Größenklassen                                                             | 9     |
| 2  | Betriebe mit Anbau von Gartenbauerzeugnissen, Gärtnerische Nutzfläche und Arbeitskräfteeinheiten            | 10    |
| 3  | Nutzflächen und sozioökonomische Gliederung der Betriebe in Gartenbau und Landwirtschaft                    | 11    |
| 4  | Veränderung der Produktionsmengen, Erzeugerpreise und Produktionswerte bei ausgewählten Agrarerzeugnissen   | 16    |
| 5  | Wertschöpfung der Landwirtschaft                                                                            | 16    |
| 6  | Einkommen der landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetriebe                                                     | 17    |
| 7  | Ursachen der Gewinnveränderung der landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetriebe                                | 18    |
| 8  | Einkommen der landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetriebe nach Betriebsformen                                 | 18    |
| 9  | Einkommen der landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetriebe nach Ländern und Regionen                           | 20    |
| 10 | Investitionen der landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetriebe                                                 | 21    |
| 11 | Eigenkapitalveränderung der landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetriebe nach Betriebsformen und Größenklassen | 21    |
| 12 | Einkommensabstand der landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetriebe im Rahmen der Vergleichsrechnung            | 22    |
| 13 | Einkommen der juristischen Personen                                                                         | 23    |
| 14 | Kennzahlen der Klein- und Nebenerwerbsbetriebe                                                              | 24    |
| 15 | Haupterwerbsbetriebe des ökologischen Landbaus im Vergleich                                                 | 25    |
| 16 | Unternehmensbezogene Direktzahlungen und Zuschüsse in den landwirtschaftlichen Betrieben                    | 27    |
| 17 | Nettowertschöpfung in der Landwirtschaft je Arbeitskraft<br>Indexentwicklung 2000 = 100                     | 28    |
| 18 | Struktur und Einkommen der landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetriebe in den EU-Mitgliedstaaten              | 29    |
| 19 | Flächenanteile der Waldeigentums- und Baumarten                                                             | 30    |
| 20 | Holzeinschlag nach Waldeigentums- und Holzarten                                                             | 30    |
| 21 | Betriebsergebnisse der Forstbetriebe des Körperschafts- und Privatwaldes ab 200 ha Waldfläche               | 32    |
| 22 | Kennzahlen der landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetriebe mit Wald                                           | 33    |
| 23 | Kennzahlen der Forstbetriebe des Staatswaldes                                                               | 33    |
| 24 | Ausgaben für die Seefischerei                                                                               | 34    |
| 25 | Fanggewicht und Verkaufserlöse nach Fischereibetriebsarten                                                  | 35    |
| 26 | Ausgaben für die landwirtschaftliche Sozialpolitik                                                          | 44    |
| 27 | Haushalt des RMFI V                                                                                         | 53    |

# Verzeichnis der Schaubilder

|    |                                                                                         | Seite |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1  | Entwicklung der Preise für Schlachtrinder                                               | 14    |
| 2  | Entwicklung der Preise für Schlachtschweine                                             | 14    |
| 3  | Einkommensentwicklung in den landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetrieben                 | 17    |
| 4  | Verteilung der landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetriebe nach dem Gewinn je Unternehmen | 20    |
| 5  | Reinerträge in der Forstwirtschaft                                                      | 31    |
| 6  | Gewinnentwicklung in der Kleinen Hochsee- und Küstenfischerei                           | 35    |
| 7  | Mittelverteilung in der GAK nach Förderbereichen                                        | 38    |
| 8  | Anbau nachwachsender Rohstoffe                                                          | 42    |
| 9  | Verteilung der Fördermittel auf die Projekte nach Produktlinien                         | 43    |
| 10 | Einnahmen und Ausgaben der EU nach Bereichen                                            | 55    |
| 11 | Einzahlungen der EU-Mitgliedstaaten zum EAGFL,<br>Abteilung Garantie und Rückflüsse     | 56    |

# Bisher sind erschienen:

Bericht der Bundesregierung über die Lage der Landwirtschaft und Maßnahmen (§ 4 und § 5 Landwirtschaftsgesetz)

# Bundestags druck sache

| Grüner Bericht |         | Grüner Plan |  |
|----------------|---------|-------------|--|
| 1956           | 2100    | 2100        |  |
| 1957           | 3200    | 3200        |  |
| 1958           | 200     | 200         |  |
| 1959           | 850     | 850         |  |
| 1960           | 1600    | 1600        |  |
| 1961           | 2400    | 2400        |  |
| 1962           | IV/180  | IV/180      |  |
| 1963           | IV/940  | IV/940      |  |
| 1964           | IV/1860 | IV/1860     |  |
| 1965           | IV/2990 | IV/2990     |  |
| 1966           | V/255   | V/255/66    |  |
| 1967           | V/1400  | V/1400      |  |
| 1968           | V/2540  |             |  |
| 1969           | V/3810  |             |  |
| 1970           | VI/372  |             |  |
|                |         |             |  |

# Bundestagsdrucksache

| Bundestagsdrucksache |         |              |                             |  |
|----------------------|---------|--------------|-----------------------------|--|
| Agrarb               | ericht  | Materialband | Buchführungs-<br>ergebnisse |  |
| 1971                 | VI/1800 | VI/1800      |                             |  |
| 1972                 | VI/3090 | VI/3090      |                             |  |
| 1973                 | 7/146   | 7/147        | 7/148                       |  |
| 1974                 | 7/1650  | 7/1651       | 7/1652                      |  |
| 1975                 | 7/3210  | 7/3211       |                             |  |
| 1976                 | 7/4680  | 7/4681       |                             |  |
| 1977                 | 8/80    | 8/81         |                             |  |
| 1978                 | 8/1500  | 8/1510       |                             |  |
| 1979                 | 8/2530  | 8/2531       |                             |  |
| 1980                 | 8/3635  | 8/3636       |                             |  |
| 1981                 | 9/140   | 9/141        |                             |  |
| 1982                 | 9/1340  | 9/1341       |                             |  |
| 1983                 | 9/2402  | 9/2403       |                             |  |
| 1984                 | 10/980  | 10/981       |                             |  |
| 1985                 | 10/2850 | 10/2851      |                             |  |
| 1986                 | 10/5015 | 10/5016      |                             |  |
| 1987                 | 11/85   | 11/86        |                             |  |
| 1988                 | 11/1760 | 11/1761      |                             |  |
| 1989                 | 11/3968 | 11/3969      |                             |  |
| 1990                 | 11/6387 | 11/6388      |                             |  |
| 1991                 | 12/70   | 12/71        |                             |  |
| 1992                 | 12/2038 | 12/2039      |                             |  |
| 1993                 | 12/4257 | 12/4258      |                             |  |
| 1994                 | 12/6750 | 12/6751      |                             |  |
| 1995                 | 13/400  | 13/401       |                             |  |
| 1996                 | 13/3680 | 13/3681      |                             |  |
| 1997                 | 13/6868 | 13/6869      |                             |  |
| 1998                 | 13/9823 | 13/9824      |                             |  |
| 1999                 | 14/347  | 14/348       |                             |  |
| 2000                 | 14/2672 |              |                             |  |
| 2001                 | 14/5326 |              |                             |  |

#### Bundestagsdrucksache

| Bundestagsdrucksache                     |                     |  |  |  |  |
|------------------------------------------|---------------------|--|--|--|--|
| Ernährungs- und agrarpolitischer Bericht |                     |  |  |  |  |
| 2002                                     | 14/8202             |  |  |  |  |
| 2003                                     | 15/405              |  |  |  |  |
| 2004                                     | 15/2457             |  |  |  |  |
| Agrarı                                   | politischer Bericht |  |  |  |  |
| 2005                                     | 15/4801             |  |  |  |  |
| 2006                                     | 16/640              |  |  |  |  |
| 2007                                     | 16/4289             |  |  |  |  |
|                                          |                     |  |  |  |  |
|                                          |                     |  |  |  |  |
|                                          |                     |  |  |  |  |
|                                          |                     |  |  |  |  |
|                                          |                     |  |  |  |  |
|                                          |                     |  |  |  |  |
|                                          |                     |  |  |  |  |
|                                          |                     |  |  |  |  |

#### Zusammenfassung

# I Lage der Landwirtschaft

#### 1. Struktur

Der Strukturwandel in der Landwirtschaft folgte auch im Jahr 2006 dem langjährigen Trend: So waren im Jahr 2006 rd. 1,24 Millionen Arbeitskräfte haupt- oder nebenberuflich in der deutschen Landwirtschaft tätig. Gegenüber 2005 war dies ein Rückgang um 2,6 Prozent. Mit 61 Prozent überwogen wiederum die Familienarbeitskräfte. Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe ab 2 ha LF lag 2006 in Deutschland bei rd. 353 300 und ging damit gegenüber 2005 um 3,5 Prozent zurück. Die Abnahmerate lag im Bereich des langjährigen Mittelwertes von etwa 3 Prozent. Die durchschnittliche Flächenausstattung erreichte rd. 48 ha LF, etwa 2 ha mehr als 2005.

#### 2. Ernte, Preise und Außenhandel

Die Ernteergebnisse des Jahres 2006 lagen aufgrund des kühlen Frühjahrs, eines heißen und trockenen Frühsommers und des teilweise wechselhaften und regnerischen Wetters im Sommer unter den Erträgen des Vorjahres und des langjährigen Durchschnitts. Ausnahme waren Ölsaaten. Die Erzeugung in der Tierhaltung entwickelte sich unterschiedlich. Die deutsche Milcherzeugung und die Erzeugung von Eiern und Geflügelfleisch gingen zurück, während die Rind- und Kalbfleisch- sowie die Schweinefleischerzeugung zunahmen. Die Preisentwicklung mit Ausnahme der Milch- und Zuckerrübenpreise verlief deutlich positiv. Auch der Agrarexport entwickelte sich 2005 weiter positiv. Der Anteil der Exporte von Agrar- und Ernährungsgütern am deutschen Gesamtexport lag 2005 bei 4,7 Prozent.

#### 3. Wertschöpfung

Die Wertschöpfung der deutschen Landwirtschaft ist 2006 nach vorläufigen Angaben gestiegen:

|                                       | €         | Veränderung<br>gegen Vorjahr<br>in % |
|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| Produktionswert                       | 39,9 Mrd. | + 2,8                                |
| Vorleistungen                         | 26,8 Mrd. | + 4,1                                |
| Nettowertschöpfung                    | 11,9 Mrd. | + 3,6                                |
| Nettowertschöpfung je<br>Arbeitskraft | 20 885    | + 5,7                                |

# 4. Ertragslage

#### 4.1 Landwirtschaft

# a) Buchführungsergebnisse 2005/06

Die Ertragslage der Haupterwerbsbetriebe hat sich im Durchschnitt gegenüber den Vorjahren geringfügig verschlechtert. Der Gewinn je Unternehmen ist im WJ 2005/06 nach dem deutlichen Anstieg 2004/2005 um 1,4 Prozent (früheres Bundesgebiet

+ 0,7 Prozent, neue Länder – 22,3 Prozent) auf durchschnittlich 36 137 Euro zurückgegangen. Der Gewinn plus Personalaufwand je Arbeitskraft dieser Betriebe verringerte sich um 0,6 Prozent auf 22 964 Euro. Das durchschnittliche Einkommen aus landwirtschaftlicher Tätigkeit lag deutlich über dem Durchschnitt der letzten fünf Wirtschaftsjahre.

Positiv zur Entwicklung der Ertragslage haben vor allem gestiegene Erlöse bei Schweinen und Rindern, Obst und Kartoffeln sowie erneut gesunkene Aufwendungen für Futtermittel beigetragen. Einkommensmindernd wirkten sich hauptsächlich geringere Erlöse aus Milch, Getreide und Zuckerrüben sowie die gestiegenen Aufwendungen für Energie aus. Die Summe der Direktzahlungen je Betrieb ist im Durchschnitt aller Haupterwerbsbetriebe nahezu unverändert geblieben.

Nach Betriebsformen und Regionen ergaben sich folgende Ergebnisse:

|                                               | Gewinn je Unternehmen |                                      |
|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Betriebsform/Region                           | €                     | Veränderung<br>gegen Vorjahr<br>in % |
| Ackerbau                                      | 37 407                | - 16,7                               |
| Gartenbau (Gemüse, Zierpflanzen, Baumschulen) | 40 495                | + 17,7                               |
| Weinbau                                       | 37 821                | - 1,2                                |
| Obstbau                                       | 35 648                | + 44,6                               |
| Milch                                         | 35 752                | + 11,1                               |
| Sonstiger Futterbau (Rindermast, -zucht)      | 27 960                | - 6,4                                |
| Veredlung (Schweine, Geflügel)                | 48 924                | - 12,5                               |
| Gemischt (Verbund)                            | 34 243                | - 6,9                                |
| Früheres Bundesgebiet                         | 35 625                | + 0,7                                |
| Neue Länder                                   | 44 687                | - 22,3                               |
| Deutschland                                   | 36 137                | - 1,4                                |

Der starke Gewinnrückgang bei den Betrieben in den neuen Ländern ist hauptsächlich auf Erlöseinbußen bei Getreide, Ölsaaten und Zuckerrüben sowie auf geringere Direktzahlungen infolge der Entkopplung der EU-Zahlungen einschließlich der Modulation (Freibetrag von 5 000 Euro, 2004 10 000 Euro; Kürzungssatz von 3 Prozent, 2004 2 Prozent) und die Begrenzung der Agrardieselerstattung auf 10 000 l je Betrieb zurückzuführen. Trotz der Einbußen erzielten die Betriebe in den neuen Ländern aufgrund ihrer größeren Produktionskapazitäten weiterhin höhere Gewinne als Betriebe im früheren Bundesgebiet.

Die Nettoinvestitionen je Unternehmen nahmen im Wirtschaftsjahr 2005/06 gegenüber dem Vorjahr um 1,5 Prozent auf 3 181 Euro je Unternehmen zu.

In den Unternehmen von juristischen Personen in den neuen Ländern ist im WJ 2005/06 das Einkommen (Jahresüberschuss plus Personalaufwand je Arbeitskraft) um 11,9 Prozent auf 24 089 Euro zurückgegangen. Ursachen für den Einkommensrückgang waren vor allem geringere Erlöse aus dem Ackerbau und aus der Milch sowie geringere Direktzahlungen auf Grund der Begrenzung der Agrardieselerstattung auf 10 000 l.

Die ökologisch wirtschaftenden Betriebe erzielten im WJ 2005/06 im Durchschnitt einen Gewinn je Unternehmen von 44 673 Euro; dies sind 30,8 Prozent mehr als die Betriebe in der Vergleichsgruppe der konventionellen Betriebe.

Die unternehmensbezogenen Direktzahlungen und Zuschüsse in den landwirtschaftlichen Betrieben sind im WJ 2005/06 mit 25 633 Euro je Unternehmen annähernd unverändert geblieben (– 0,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr). Die Unterschiede der unternehmensbezogenen Zahlungen sind je nach Betriebsgröße und Region erheblich.

# b) Vorschätzung für 2006/07

Im laufenden WJ 2006/07 wird sich die wirtschaftliche Lage der landwirtschaftlichen Betriebe voraussichtlich verbessern. Für die landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetriebe wird im Durchschnitt eine Zunahme der Einkommen um 5 bis 10 Prozent erwartet

Die positive Entwicklung ist vor allem auf deutlich höhere Erlöse bei Getreide, Ölsaaten, Kartoffeln und Gemüse zurückzuführen. Bei Rindern, Schweinen und auch wieder bei Milch ist mit stabilen Einnahmen zu rechnen. Zu der Einkommensverbesserung tragen darüber hinaus die weitere Erhöhung der Milchprämie (3. Stufe) und die erste Stufe des Zuckerausgleichs im Rahmen der Betriebsprämienregelung bei. Einkommensmindernd wirken sich Kostensteigerungen infolge der gestiegenen Preise für Düngemittel, Futtermittel und Energie aus.

#### 4.2 Forstwirtschaft

# Wald, Holzmärkte und Betriebsergebnisse im Forstwirtschaftsjahr 2005

Nach den Ergebnissen der Bundeswaldinventur 2002 (www.bundeswaldinventur.de) bedeckt der Wald mit 11,1 Mio. ha rd. 31 Prozent der Fläche Deutschlands. Statistisch erfasst wurden im Jahr 2005 rd. 232 000 Betriebe mit rd. 8,94 Mio. ha Wald. Der bäuerliche Waldbesitz ergänzt das Einkommen aus der Landwirtschaft.

Durch die deutlich gestiegene Nachfrage für Industrie- und Energieholz haben sich die Rohholzpreise über fast alle Sortimente spürbar nach oben entwickelt. Lediglich beim Buchenstammholz besserer Qualitäten waren eher stagnierende Preise festzustellen.

Nach den Rückgängen der Betriebsergebnisse im letzten Jahr hat sich im Forstwirtschaftsjahr 2005 die ökonomische Situation für den Durchschnitt der Privat- und Körperschaftswaldbetriebe wieder verbessert. Die Höhe der Einschläge blieb weitgehend unverändert. Verbesserte Erträge durch höhere Preise – insbesondere für das durch Selbstwerber geschlagene Holz – bei niedrigeren Kosten waren die bestimmenden Faktoren für diese Entwicklung. Im Durchschnitt der Forstbetriebe in Deutschland stiegen deshalb die Reinerträge.

| Besitzart          | Reinertrag II¹) Produktbereich 1–3<br>€/ha Holzbodenfläche |      |  |
|--------------------|------------------------------------------------------------|------|--|
|                    | 2004                                                       | 2005 |  |
| Körperschaftswald  | 27                                                         | 38   |  |
| Privatwaldbetriebe | 46                                                         | 65   |  |

<sup>1)</sup> Einschließlich staatlicher Förderung.

# b) Schätzung 2006

Nach den zurzeit vorliegenden Daten wurde im Forstwirtschaftsjahr 2006 eine größere Menge Holz als im Vorjahr eingeschlagen. Die Holzpreise haben im Durchschnitt der Sortimente kräftig zugelegt. Nach Einschätzung von Sachverständigen wird sich der betriebliche Aufwand nur mäßig erhöhen. Für die Forstbetriebe wird deshalb im Forstwirtschaftsjahr 2006 mit einem deutlichen Anstieg der Einkommen gerechnet.

#### II Maßnahmen

Land-, Forst-, Fischerei- und Ernährungswirtschaft haben eine erhebliche Bedeutung für die Sicherung der Nahrungsmittelversorgung, als Rohstoff- und Energielieferanten, für die Pflege und den Erhalt der Kulturlandschaft und der biologischen Vielfalt sowie für die Stabilisierung des ländlichen Wirtschaftsraumes. Insbesondere die Erzeugung und Verarbeitung nachwachsender Rohstoffe sichern und schaffen Arbeitsplätze in den vornehmlich ländlich geprägten Regionen.

#### 1. Politik für ländliche Räume

Mit dem Bundeskongress im Oktober 2006 "Drohender Niedergang oder wachsende Attraktivität: Die Zukunft des Ländlichen Raumes" wurde ein Diskussionsprozess begonnen, der zu neuen Perspektiven in ländlichen Räumen führen soll. Mit einem ganzheitlichen Ansatz, der sowohl den Agrar- und Umweltbereich, als auch die Förderung von Einkommensalternativen außerhalb der Landwirtschaft sowie die bedarfsgerechte Versorgung z. B. mit Gesundheitsleistungen, Bildungs- und Infrastruktureinrichtungen umfasst, sollen Lösungsansätze für Wachstum und Beschäftigung in den ländlichen Räumen aufgezeigt werden.

Mit dem "Nationalen Strategieplan für die Entwicklung ländlicher Räume 2007 bis 2013" hat die Bundesregierung in Abstimmung mit den Bundesländern und unter Beteiligung der Verbände ein strategisches Gesamtkonzept erarbeitet, das die Prioritäten für jeden Schwerpunkt der 2. Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik – einschließlich der Quantifizierung der Hauptziele und Indikatoren für die Begleitung und Bewertung – enthält. (www.bmelv.de)

Die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK) ist das zentrale nationale Instrument der Koordinierung der Agrarstrukturpolitik sowie zur Umsetzung und nationalen Mitfinanzierung der EU-Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums. Ein finanzieller Schwerpunkt der Förderung liegt zurzeit bei der integrierten ländlichen Entwicklung, mit der insbesondere überbetriebliche Maßnahmen, z.B. der Dorferneuerung, der ländlichen Infrastruktur und der Diversifizierung, umgesetzt werden. Weitere Maßnahmenschwerpunkte sind die einzelbetriebliche Investitionsförderung, die Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete, die Wasserwirtschaft, der Küstenschutz, die Marktstrukturverbesserung, Agrarumweltmaßnahmen und die Forstwirtschaft. Für 2007 stehen 615 Mio. Euro Bundesmittel und damit die gleiche Höhe wie 2006 zur Verfügung. Zusammen mit den Landesmitteln ergibt sich ein Fördervolumen von rd. 1 Mrd. Euro.

# 2. Wettbewerbsfähigkeit

Die markt-, struktur-, umwelt- und sozialpolitischen Maßnahmen der Agrarpolitik sollen die Wettbewerbsfähigkeit der Agrarwirtschaft stärken und die Erfüllung der sonstigen Funktionen der nachhaltigen Agrarwirtschaft unterstützen. Maßnahmenschwerpunkte im Jahr 2006 waren:

- Die Maßnahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes", insbesondere die Agrarinvestitionsförderung, die Marktstrukturverbesserung und die forstwirtschaftlichen Maßnahmen, sowie die Förderung im Fischereisektor dienen unmittelbar der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen.
- Zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen der Agrarwirtschaft haben die Europäische Kommission und die Bundesregierung in ihrem jeweiligen Aufgabenbereich 2006 mit der Vereinfachung der Rechtsetzung bzw. dem Abbau bürokratischer Regeln begonnen. Ergänzend zu den übergreifenden Maßnahmen der Bundesregierung wurde mit der Umsetzung des BMELV-Aktionsplans zur Verringerung bürokratischer Hemmnisse in der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft vom Juni 2006 begonnen.
- Im November 2006 wurde im BMELV eine Koordinierungsstelle für Exportfragen eingerichtet, die die vielfältigen exportfördernden Aktivitäten des Ministeriums schlagkräftiger ausrichten soll.

## 3. Marktpolitik

Das Jahr 2006 war durch die weitere Umsetzung der Agrarreformbeschlüsse von 2003 bestimmt. So trat zum 1. Juli 2006 die dritte Stufe der Reform der Milchmarktordnung in Kraft. Der Interventionspreis für Butter wurde um 7 Prozent auf 259,52 Euro/100 kg und der Interventionspreis für Magermilchpulver um 5 Prozent auf 174,69 Euro/100 kg gesenkt. Im Kalenderjahr 2006 wurde die den Milcherzeugern zum Ausgleich für die Interventionspreissenkungen gewährte Milchprämie letztmalig auf nun 3,55 Cent je Kilogramm Milchquote erhöht. Insgesamt wurden für 2006 rd. 990 Mio. Euro Milchprämie in Form betriebsindividueller Beträge an deutsche Milcherzeuger ausgezahlt.

Für das Jahr 2005 wurden in Deutschland 383 690 Betriebsinhabern rd. 16,937 Millionen Zahlungsansprüche zugewiesen. Insgesamt wurden den Betriebsinhabern in Deutschland 4,955 Mrd. Euro Betriebsprämie ausgezahlt. Aufgrund der Reformen der Zucker- und der Tabakmarktordnung wurden im Jahr 2006 Zucker und Tabak in die Betriebsprämienregelung integriert.

Im Jahr 2006 wurde die zweite Stufe der seit dem 01.01.2005 anwendbaren Cross-Compliance-Anforderungen umgesetzt. Im Bereich der Lebensmittelhygiene konnte bei den Anforderungen des EU-Hygienepakets eine pragmatische, vereinfachte Umsetzung erreicht werden. Die Europäische Kommission hat auf deutsche Initiative hin ihre Anforderungen eingegrenzt und vereinfacht. Die Landwirte werden somit weniger belastet. Auf Grundlage der Beschlüsse der Agrarminister des Bundes und der Länder vom 6. Juli 2006 wurden der Kommission Vorschläge zur Vereinfachung der Cross Compliance-Bestimmungen übermittelt.

#### 4. Nachwachsende Rohstoffe

Von den 4,6 Prozent, die die erneuerbaren Energien insgesamt im Jahr 2005 zur Deckung des Primärenergiebedarfs in Deutschland beitrugen, entfielen rd. zwei Drittel auf die Biomasse. Auch für die stoffliche Nutzung wurden nachwachsende Rohstoffe verstärkt nachgefragt. In Deutschland wurden im Jahr 2006 auf 1,56 Mio. ha nachwachsende Rohstoffe angebaut.

Das Programm zur Förderung von Forschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben sowie Markteinführung im Bereich nachwachsender Rohstoffe wurde 2006 mit 52 Mio. Euro auf hohem Niveau fortgeführt. Damit wurden im abgelaufenen Jahr rd. 300 Forschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben in verschiedenen Produktlinien sowie die Markteinführung und Verbraucherinformation gefördert.

#### 5. Agrarsozialpolitik

Die Ausgaben für die landwirtschaftliche Sozialpolitik beliefen sich im Jahr 2006 (Soll) auf rd. 3,8 Mrd. Euro. Das entspricht einem Anteil von rd. 74 Prozent des Haushalts des BMELV.

Im Jahr 2006 wurde intensiv über die landwirtschaftliche Unfallversicherung diskutiert. Im Ergebnis sollen mittelfristig im bestehenden System die Ausgaben verringert werden, um Bund und Beitragszahler zu entlasten. Um kurzfristig weitere Beitragserhöhungen zu vermeiden ist es gelungen, für 2007 im Bundeshaushalt die Bundesmittel für die LUV auf dem Niveau des Vorjahres zu stabilisieren.

Im Rahmen der Gesundheitsreform 2007 sollen im Bereich der Leistungen und der Beziehungen zwischen den Krankenkassen und den Leistungserbringern die Maßnahmen des GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetzes wirkungsgleich auf die landwirtschaftliche Krankenversicherung übertragen werden.

Die für die gesetzliche Rentenversicherung vorgesehenen Regelungen zur Anhebung der Altersgrenzen sollen wirkungsgleich auf die Alterssicherung der Landwirte übertragen werden. Als Besonderheit für die Alterssicherung der Landwirte ist die Einführung einer neuen vorzeitigen Altersrente ab 65 – mit Abschlägen – vorgesehen.

Die mit Beginn des Jahres 2006 von der Bundesregierung erlassene neue Eckpunkteregelung über die Zulassung von ausländischen Saisonarbeitskräften hat das Ziel, verstärkt auch inländischen Arbeitskräften Beschäftigungsmöglichkeiten in der

Landwirtschaft zu ermöglichen. Die Bundesregierung setzt sich dafür ein, dass die öffentlichen Arbeitsvermittlungen im Jahr 2007 vor allem durch eine gezieltere Bewerberauswahl und -qualifizierung sowie eine Verbesserung der Abläufe die erkannten Schwachstellen beseitigen.

#### 6. Forstpolitik

Die forstwirtschaftlichen Fördermaßnahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK) stehen weiter im Zentrum der Forstpolitik der Bundesregierung. Als Maßnahme zur Erhöhung der Stabilität der Wälder wurde im Jahr 2005 der Umbau von Reinbeständen in stabile Laub- und Mischbestände auf rd. 11 800 ha gefördert. Bei den waldbaulichen Maßnahmen wurden Erstaufforstungen auf rd. 1180 ha (darunter ca. 95 Prozent Laub- und Mischbestände) sowie die Jungbestandspflege auf 9 620 ha bezuschusst. Der Waldwegebau umfasste 790 km.

Die Umsetzung der Holzcharta war ein weiterer Schwerpunkt 2006. Teilergebnisse der regionalisierten Clusterstudie Wald und Holz der Bundesregierung, insbesondere zur regionalen Potenzialabschätzung, wurden veröffentlicht. Die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe hat einen neuen Förderschwerpunkt zur stofflichen Holznutzung eingeführt. Die Bundesregierung unterstützt die Zertifizierung nachhaltig bewirtschafteter Wälder und wird bei ihren Beschaffungsmaßnahmen künftig nur Holz aus zertifizierten Beständen beschaffen.

### 7. Umweltaspekte der Land- und Forstwirtschaft

Beginnend im Frühjahr 2006 wurden mit Wissenschaft, Wirtschaft und vielen gesellschaftlichen Gruppen zahlreiche Gesprächsrunden über die Nutzung biotechnologischer Verfahren in der Landwirtschaft (Grüne Gentechnik) geführt. Ziel war, praxisgerechte Lösungen zu finden und auf einen fairen Ausgleich der Interessen hinzuwirken. Mit dem Dritten Gesetz zur Änderung des Gentechnikgesetzes vom 17. März 2006 wurde die Freisetzungsrichtlinie 2001/18/EG in nationales Recht umgesetzt.

Der Entwurf einer Sektorstrategie zur Agrobiodiversität (s. AB 2006, Ziff. 107) wurde aufgrund veränderter politischer Ziele und Schwerpunkte überarbeitet. Zum Jahresbeginn 2007 ist das neue Gesetz in Kraft getreten. Zum Zwecke der Erhaltung tiergenetischer Ressourcen sieht das neue Tierzuchtgesetz künftig die periodische Durchführung eines Monitorings als hoheitliche Aufgabe der Länder vor.

Deutschland wird, nach Genehmigung durch die Europäische Kommission, von einer in der Nitratrichtlinie vorgesehenen Ausnahmeregelung Gebrauch machen. Diese sieht vor, dass auf intensiv genutztem Grünland unter bestimmten Bedingungen statt 170 kg Stickstoff je Hektar bis zu 230 kg Stickstoff je Hektar aus Wirtschaftsdüngern tierischer Herkunft ausgebracht werden können.

Die Europäische Kommission hat am 22. September 2006 ihre Bodenschutzstrategie vorgelegt. Sie besteht aus drei Säulen: Mitteilung der Kommission zur spezifischen EU-Bodenschutzstrategie, Vorschlag für eine Bodenrahmenrichtlinie und Folgenabschätzung.

#### 8. Tiergesundheit, Tierzucht

Am 21. August 2006 wurde in Deutschland erstmalig die Blauzungenkrankheit (BT) in sieben Rinder- und zwei Schafbeständen amtlich festgestellt. Auf Grund neuer EG-rechtlicher Regelungen, insbesondere hinsichtlich des Verbringens empfänglicher Tiere, wurde am 24. November 2006 die Verordnung zum Schutz vor der Verschleppung der Blauzungenkrankheit geändert und in Kraft gesetzt. Zur Bekämpfung der aviären Influenza finanziert die Bundesregierung Maßnahmen mit einem Volumen von insgesamt 40 Millionen Dollar. Die Zahl der bestätigten BSE- und Scrapie-Fälle in Deutschland ist weiter rückläufig.

Im Januar 2007 ist eine umfassende Neuregelung des Tierzuchtgesetzes in Kraft getreten.

## 9. Fischereipolitik

Weltweit sind schätzungsweise 60 bis 70 Prozent der Fischbestände voll genutzt oder übernutzt (überfischt). Der Landwirtschafts- und Fischereirat der Union hat vor diesem Hintergrund im Dezember 2006 die höchstzulässigen Gesamtfangmengen und die nationalen Fangquoten für die Gemeinschaftsflotte in EU-Gewässern, Drittlandgewässern und auf hoher See festgelegt. Der illegalen Fischerei soll durch eine Verstärkung und Verbesserung der Kontrolle begegnet werden. Zu diesem Zweck wird ab 1. Januar 2007 eine gemeinschaftliche Fischereiüberwachungsbehörde (EuFA) mit Sitz in Vigo/Spanien arbeiten. Bei der Fischerei in Drittlandgewässern spielt das Abkommen mit Grönland für Deutschland eine besondere Rolle. Im Juni 2006 unterzeichneten Grönland und die EU ein neues partnerschaftliches Fischereiabkommen, das ab 2007 für zunächst 6 Jahre gelten soll.

# 10. Internationale Agrar- und Ernährungspolitik

Die seit 2002 im Bereich der Ernährungssicherung bestehende Zusammenarbeit zwischen dem BMELV mit der FAO wurde 2006 fortgesetzt. Im Haushaltsplan 2006 waren für den durch eine Rahmenvereinbarung mit der FAO eingerichteten Bilateralen Treuhand-Fonds 8,3 Millionen Euro veranschlagt. Damit werden Projekte zur Ernährungssicherung u.a. in Afghanistan, Laos, Kambodscha und Westafrika unterstützt.

Trotz kleinerer Fortschritte ist seit der WTO-Ministerkonferenz in Hongkong im Dezember 2005 keine weitere Annäherung in den WTO-Verhandlungen erzielt worden. Die Verhandlungen wurden am 27. Juli 2006 zunächst unterbrochen; am 16. November 2006 hat der Allgemeine Rat der WTO beschlossen, dass die Gespräche wieder aufgenommen werden sollten. Mit Fortschritten ist nach jetzigem Kenntnisstand frühestens ab Februar 2007 zu rechnen.

Am 1. Januar 2007 sind Bulgarien und Rumänien als 26. und 27. Mitgliedstaat der Europäischen Union beigetreten. Damit wurde die 5. Erweiterungsrunde (Osterweiterung) abgeschlossen. Voraussetzung hierfür war die Einhaltung der EU-Regeln. Die EU-Kommission hat dies in einem ständigen Monitoring überwacht. Sie wird auch in den nächsten Jahren die Umsetzung kontrollieren, um dem Rat bei Bedarf die Anwendung vorgesehener Schutzklauseln zu empfehlen.

Wesentliche Instrumente der internationalen Zusammenarbeit des BMELV waren im Berichtszeitraum erneut Twinning-Projekte im Rahmen von EU-Programmen und BMELV-finanzierte Kooperationsprojekte mit Osteuropa.

# Agrarpolitischer Bericht 2007 der Bundesregierung

Die Bundesregierung legt hiermit dem Deutschen Bundestag und dem Bundesrat gemäß § 4 des Landwirtschaftsgesetzes vom 5. September 1955 den Agrarpolitischen Bericht 2007 vor.

Mit dem Ziel der Straffung und Vereinfachung wurde der Agrarpolitische Bericht 2007 gemäß dem Auftrag des Landwirtschaftsgesetzes konzentriert. Aus diesem Grund wird in den Fällen, in denen periodisch spezielle Berichte der Bundesregierung erstellt werden, auf diese Berichte verwiesen. Über Lebensmittelsicherheit und Lebensmittelüberwachung berichtet die Bundesregierung gesondert im Verbraucherpolitischen Bericht.

#### Teil A

#### Lage der Landwirtschaft

## 1 Lage der Landwirtschaft

# 1.1 Sektorale Situation

#### 1.1.1 Arbeitskräfte und Struktur

(1) In Deutschland waren im Jahr 2006 rd. 1,24 Mio. Arbeitskräfte haupt- oder nebenberuflich in der Landwirtschaft tätig. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies einen Rückgang um 2,6 Prozent (Tabelle 1). Diese Angaben beruhen auf Schätzungen, da die Daten zu den Arbeitskräften nur im zweijährlichen Turnus erhoben werden.

Mit einem Anteil von 61 Prozent überwogen die Familienarbeitskräfte weiterhin gegenüber den familienfremden. Die Zahl der Familienarbeitskräfte ist jedoch nach wie vor stärker rückläufig als die der in der Landwirtschaft beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Die sog. AK-Einheit dient als Aggregationsmaßstab, um den gesamten in landwirtschaftlichen Betrieben erbrachten Arbeitseinsatz in einer Größe wiederzugeben. Die betriebliche Arbeitsleistung belief sich in Deutschland 2006 auf rd. 546 000 AK-Einheiten, das sind 2,3 Prozent weniger als im Vorjahr.

(2) Im Jahr 2006 bestanden in Deutschland rd. 353 300 landwirtschaftliche Betriebe ab 2 ha LF. Die Daten für 2006 wurden aus der als Stichprobenerhebung durchgeführten Bodennutzungshaupterhebung abgeleitet. Die Zahl der Betriebe sank gegenüber dem Vorjahr um 3,5 Prozent (Übersicht 1). Damit lag die Abnahmerate im Bereich des langjährigen Mittelwertes von etwa 3 Prozent.

In den Betriebsgrößenklassen bis 50 ha LF hat die Zahl der Betriebe erheblich abgenommen. Besonders hohe Abnahmeraten waren in den Größenklassen bis 20 ha LF zu verzeichnen.

Übersicht 1

Landwirtschaftliche Betriebe nach Größenklassen

| Betriebsgröße<br>von bis<br>unter ha LF |       | 2006<br>Betriebe<br>000 | Verände-<br>rung<br>2006<br>gegen 2005<br>in % |
|-----------------------------------------|-------|-------------------------|------------------------------------------------|
| 2 - 10                                  | 120,0 | 113,6                   | - 5,4                                          |
| 10 - 20                                 | 73,0  | 68,9                    | - 5,6                                          |
| 20 - 30                                 | 37,0  | 36,0                    | - 2,8                                          |
| 30 -40                                  | 29,1  | 27,9                    | - 4,2                                          |
| 40 - 50                                 | 22,2  | 21,5                    | - 3,0                                          |
| 50 - 75                                 | 35,5  | 35,4                    | - 0,2                                          |
| 75 - 100                                | 18,9  | 19,2                    | + 1,2                                          |
| 100 und mehr                            | 30,3  | 30,9                    | + 1,8                                          |
| darunter                                |       |                         |                                                |
| 100 - 200                               | 20,7  | 21,0                    | + 1,5                                          |
| 200 – 500                               | 6,2   | 6,5                     | + 3,9                                          |
| 500 – 1 000                             | 1,8   | 1,8                     | + 0,7                                          |
| Zusammen <sup>1)</sup>                  | 366,0 | 353,3                   | - 3,5                                          |
| Betriebe unter 2 ha LF <sup>2)</sup>    | 30,6  | 26,7                    | -12,8                                          |

<sup>1)</sup> Ohne Betriebe unter 2 ha LF.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Betriebe mit Mindesttierbeständen oder Spezialkulturen, die für sich eine Auskunftspflicht begründen (einschließlich Betriebe ohne LF). 2006: Ergebnisse abgeleitet aus der repräsentativen Bodennutzungshaupterhebung.

In den Größenklassen ab 75 ha ist der auf diese Klassen entfallende Flächenumfang weiter gestiegen (Tabelle 2). Die sog. Wachstumsschwelle, unterhalb derer die Zahl der Betriebe ab- und oberhalb derer sie zunimmt, liegt also wie im Vorjahr in einer Größenordnung von 75 ha LF.

- (3) Die Betriebe ab 2 ha LF bewirtschafteten in Deutschland rd. 16,9 Mio. ha LF. Die durchschnittliche Flächenausstattung der landwirtschaftlichen Betriebe ab 2 ha LF erreichte 2006 rd. 47,9 ha LF und ist somit weiter angestiegen. Rund 51 Prozent der LF wird bereits von Betrieben bewirtschaftet, die über mindestens 100 ha LF verfügen.
- (4) Im Jahr 2005 wurden nur rd. 164 400 (44,9 Prozent) der Betriebe von Einzelunternehmen im Haupterwerb bewirtschaftet. Diese bewirtschafteten 76,5 Prozent der LF der Einzelunternehmen. Im Durchschnitt verfügten die Haupterwerbsbetriebe über 54,6 ha LF (Tabelle 3). Der Anteil der Haupterwerbsbetriebe ist weiter gesunken, was auf die steigende Bedeutung von Einkommenskombinationen (Nebenerwerbsbetriebe) hinweist.

In der Verteilung und der durchschnittlichen Größe von Haupt- und Nebenerwerbsbetrieben bestehen nach wie vor große regionale Unterschiede. Im früheren Bundesgebiet besteht ein Nord-Süd-Gefälle beim Anteil der Haupterwerbsbetriebe. In den nordwestdeutschen Bundesländern, in denen Haupterwerbsbetriebe über eine beachtliche Flächenausstattung verfügen, ist ihr Anteil an den Einzelunternehmen recht hoch. In Ostdeutschland bewirtschaften Einzelunternehmen nur etwa ein Viertel der LF (vgl. AB 2006, Tz. 11).

- (5) Zur Beschreibung des Agrarstrukturwandels wird in der Regel die jährliche Veränderung der Zahl der Betriebe nach Größenklassen und nach dem Erwerbscharakter herangezogen. Bei einem Vergleich zweier Zeitpunkte treten dabei Saldeneffekte auf. Aussagen, in welchem Umfang Zu- und Abgänge, betriebliche Auf- und Abstockungsprozesse sowie Änderungen des Erwerbscharakters zu diesem saldierten Ergebnis beigetragen haben, lassen sich mit Hilfe einer sog. Wanderungsanalyse treffen. Dazu werden im folgenden Ergebnisse der jüngsten allgemeinen Agrarstrukturerhebungen analysiert (Tabellen 4, 5):
- Insgesamt ging die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe zwischen 1999 und 2003 um 51 263 (10,9 Prozent) zurück.
- Diese Entwicklung resultierte aus 72 742 Betriebsaufgaben (15,4 Prozent der Betriebe von 1999) und 21 479 Zugängen (4,6 Prozent) aufgrund von Neugründungen, Betriebsteilungen und erstmals nachgewiesenen Betrieben.
- In der Regel stockten Betriebe ihre Flächenausstattung dann weiter auf, wenn sie bereits in der Ausgangssituation (1999) über mindestens 30 ha LF verfügten. Bei den kleineren Betrieben lag die Zahl derer, die den Betrieb aufgaben oder abstockten, zusammen über der Zahl der aufstockenden Betriebe.

- Die Betriebe von Einzelunternehmen wechselten teilweise den Erwerbscharakter. So wechselten zwischen 1999 und 2003 etwa 29 000 Betriebe vom Haupt- in den Nebenerwerb. Bei den aufgegebenen Betrieben überwog die Zahl von rd. 58 800 Nebenerwerbsbetrieben bei weitem die Zahl der aufgegebenen Haupterwerbsbetriebe. Dies macht deutlich, dass der Übergang vom Haupt- zum Nebenerwerb vielfach ein Schritt zur späteren Aufgabe des landwirtschaftlichen Betriebs ist.
- (6) Mit Stand der Gartenbauerhebung 2005 wurden in 34 702 Betrieben auf einer gärtnerischen Nutzfläche (GN) von 206 000 ha im Freiland und 3 700 ha unter Glas Gartenbauprodukte angebaut. Damit werden 1,2 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche mit gartenbaulichen Kulturen bestellt. Knapp vier Fünftel davon werden von Gartenbaubetrieben bewirtschaftet. Den größten Flächenanteil bewirtschaften die 4 059 Gemüsebaubetriebe, gefolgt von den Obstbau- und Baumschulbetrieben. Weniger als 4 Prozent der gärtnerischen Nutzfläche in Deutschland werden von knapp 5 900 Blumen- und Zierpflanzenbaubetrieben bewirtschaftet, deren Unterglasflächen mit 2 184 ha jedoch etwa 60 Prozent der Gewächshausflächen aller Gartenbaubetriebe ausmachen (Übersicht 2). Daneben haben vor allem die Gemüsebaubetriebe mit 701 ha bzw. 20 Prozent einen bedeutenden Anteil. 82 Prozent aller Betriebe verfügen über Heizanlagen für die gesamte oder einen Teil ihrer Gewächshausflächen;

Übersicht 2

Betriebe mit Anbau von Gartenbauerzeugnissen,

Gärtnerische Nutzfläche und Arbeitskräfteeinheiten

2005

| Art der Kennzahl                                | Anzahl<br>Betriebe | Gärtne-<br>rische<br>Nutz-<br>fläche | AK-Ein-<br>heiten |
|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|
|                                                 | 1 000              | 1 000 ha                             | 1 000             |
| Betriebe mit Anbau von<br>Gartenbauerzeugnissen | 34,7               | 209,7                                | 122,2             |
| dar.: Gartenbaubetriebe                         | 25,4               | 166,2                                | 97,6              |
| dar.: mit Schwerpunkt<br>Erzeugung<br>und zwar  | 23,0               | 163,1                                | 89,4              |
| Obstbau                                         | 7,4                | 46,6                                 | 11,7              |
| Gemüsebau                                       | 4,1                | 68,0                                 | 29,7              |
| Blumen und Zier-<br>pflanzen                    | 5,9                | 7,6                                  | 23,7              |
| Baumschulen                                     | 2,3                | 19,0                                 | 11,9              |

bei den Blumen- und Zierpflanzenbaubetrieben sind fast alle Gewächshausbetriebe (94 Prozent) mit Heizanlagen ausgestattet. Zur Beheizung werden überwiegend fossile Brennstoffe eingesetzt, darunter in 80 Prozent der Betriebe Heizöl und in 27 Prozent der Betriebe Erdgas. Erneuerbare Energien setzen zurzeit 3,4 Prozent der Betriebe ein.

(7) Etwa 73 Prozent der Betriebe mit Erzeugung von Gartenbauprodukten werden als Gartenbaubetriebe klassifiziert, die wiederum zu 89 Prozent in der Hand von Einzelunternehmen geführt werden. Der Anteil der Haupterwerbsbetriebe liegt bei diesen mit etwa 66 Prozent deutlich über dem Durchschnitt in der gesamten Landwirtschaft von 45 Prozent (Übersicht 3). Dabei unterscheiden sich die Sparten in der Bedeutung des Haupterwerbs jedoch deutlich. So dominieren im Obstbau mit 70 Prozent die Nebenerwerbsbetriebe, in den übrigen Produktionssparten dagegen die Haupterwerbsbetriebe mit Anteilen zwischen 75 Prozent (Baumschulen) und knapp 90 Prozent (Zierpflanzenbau).

#### Übersicht 3

# Nutzflächen und sozioökonomische Gliederung der Betriebe in Gartenbau und Landwirtschaft

2005

|                                                 |          | Landwirtschaft |                             |  |  |
|-------------------------------------------------|----------|----------------|-----------------------------|--|--|
| Art der Kennzahl                                | Einheit  | ins-<br>gesamt | Garten-<br>bau-<br>betriebe |  |  |
| Landwirtschaftliche<br>Fläche bzw. Gärtne-      |          |                |                             |  |  |
| rische Nutzfläche                               | 1 000 ha | 17 024,0       | 166,2                       |  |  |
| Anzahl Betriebe                                 | 1 000    | 396,6          | 25,4                        |  |  |
| dar.: in der Hand von<br>Einzelunter-<br>nehmen | %        | 94,0           | 89,1                        |  |  |
| dar.: Haupterwerbs-<br>betriebe                 | %        | 44,9           | 65,9                        |  |  |

- (8) Der Vergleich der aktuellen Erhebung mit den Ergebnissen von 1994 belegt einen erheblichen Strukturwandel. Die Anzahl der Betriebe mit Anbau von Gartenbauerzeugnissen mit einer gärtnerischen Nutzfläche ab 0,5 ha (nur diese sind vergleichbar) ging seit 1994 um 19,3 Prozent zurück, wohingegen die gärtnerische Nutzfläche um 20,5 Prozent anstieg.
- (9) Die besondere Intensität der Gartenbauproduktion begründet auch einen vergleichsweise großen Einsatz von Arbeitskräften, der in den Gartenbaubetrieben im Jahr 2005 bei knapp 280 000 und damit etwa 22 Prozent der in der gesamten Landwirtschaft Beschäftigten lag. Der starken Saisonalität der Produktion, insbesondere im Ge-

müse- und Obstbau entsprechend, sind darunter jedoch etwa 67 Prozent nicht ständige Arbeitskräfte einschließlich Saisonarbeitskräften. Die Anteile der Saisonarbeitskräfte an den geleisteten Arbeitsstunden in Höhe von 71 Prozent im Gemüsebau und etwa 43 Prozent im Obstbau machen deutlich, wie sehr diese Betriebe von der Verfügbarkeit geeigneter Saisonarbeitskräfte abhängen.

# 1.1.2 Agrarmärkte

#### Getreide

(10) Die deutsche Getreideernte 2006 stand im Zeichen eines heißen und trockenen Frühsommers und des wechselhaften, regnerischen Wetters im Haupterntemonat August. Es wurden rd. 43,6 Mio. t Getreide (einschließlich Körnermais/CCM) eingefahren; das sind rd. 2,4 Mio. t oder 5,3 Prozent weniger als im Vorjahr. Der langjährige Durchschnitt wurde um 4,9 Prozent unterschritten (Tabelle 6).

Die Anbaufläche für Getreide von 6,73 Mio. ha wurde gegenüber dem Vorjahr weiter leicht eingeschränkt (– 1,6 Prozent). Während beim ertragreicheren Wintergetreide, u. a. auch begünstigt durch die guten Aussaatbedingungen im Herbst 2005, der Vorjahresumfang mehr als beibehalten wurde (+ 0,2 Prozent), schränkten die Landwirte den Anbau von Sommergetreide um 9,7 Prozent ein.

Der Rückgang der Erntemenge ist vor allem eine Folge geringerer Hektarerträge. Mit rd. 64,7 dt/ha Getreide wurde ein leicht unter Durchschnitt liegender Ertrag erzielt. Dieser liegt 3,7 Prozent unter dem Ertragsniveau des Vorjahres und 2,0 Prozent unter dem langjährigen Mittel. Die Erträge schwanken regional stark, da sich die Trockenheit je nach Wasserhaltevermögen der Böden unterschiedlich auswirkte und auch Zeitpunkt und Menge der Niederschläge keineswegs gleichmäßig verteilt waren.

Die Weizenernte 2006 ist von recht guter Qualität, mit Abstrichen auf leichten Standorten und Spätdruschgebieten. Die Proteingehalte und Sedimentationswerte übertrafen im Durchschnitt das langjährige Mittel. Insbesondere in Spätdruschgebieten kam es wegen Ernteverzögerungen zu Auswuchs und oft zu niedrigen Fallzahlen. Die Roggenernte erreichte gute und sehr gute Qualitäten, mit einem Brotroggenanteil von 95 Prozent im Vergleich zu 76 Prozent im 10-jährigen Mittel.

Untersuchungen im Rahmen der Besonderen Ernte- und Qualitätsermittlung ergaben eine ausgesprochen niedrige Belastung der Weizen- und Roggenernte 2006 mit dem Fusariumtoxin Deoxynivalenol (DON).

Die Getreideernte in der EU-25 fiel 2006 kleiner aus als im Vorjahr. Nach Schätzungen liegt sie zwischen 241 und 244 Mio. t, das sind rd. 5 Prozent weniger als im Vorjahr. Die niedrigere Getreideerzeugung in der EU-25 ist eine Folge der im Vergleich zum Vorjahr niedrigeren Erträge (Tabelle 7). Die Ernten von Weichweizen, der wichtigsten Getreideart, und von Mais waren z. T. erheblich kleiner

als im Vorjahr. Demgegenüber gab es eine größere Gerstenernte, nachdem in Spanien wieder eine normale Menge erreicht wurde.

Die Getreidepreise liegen seit Anfang des Wirtschaftsjahres über dem Interventionspreisniveau. Sie setzen damit die Preisentwicklung fort, die sich bereits Ende des vergangenen Wirtschaftsjahres abzeichnete. Die wesentlichen Gründe dafür sind die niedriger als erwartet ausgefallene Getreideernte in der EU-25 sowie das weltweit relativ knappe Getreideangebot. Die Weltweizenbestände werden nach Schätzungen ihren niedrigsten Stand der letzten 25 Jahre erreichen. Die Preisentwicklung wird ferner durch die allgemeine Hausse auf den Rohstoffmärkten unterstützt. Zur Preisentwicklung beigetragen hat sicherlich auch die in den Herbstmonaten sehr zurückhaltende Verkaufsbereitschaft der Landwirtschaft. So zogen die Erzeugerpreise bei Brotweizen und -roggen stetig an. Durch die Unterversorgung des hiesigen Braugerstenmarktes stieg der Preis für Braugerste nach der Ernte 2006 außergewöhnlich stark an. Auch bei Futtergetreide stiegen die Preise nach der Ernte 2006 deutlich. Durch die Freigabe von Roggen und Weizen aus der Intervention setzte am Markt eine leichte Entspannung ein.

#### Ölsaaten

(11) Auch 2006 wurde in Deutschland mit 5,3 Mio. t wieder eine sehr hohe Raps- und Rübsenernte verzeichnet. Zwar lag der Hektarertrag mit 37,6 dt/ha für Winterraps rd. 0,5 Prozent unter dem Wert des Jahres 2005. Aufgrund einer erneuten Flächenausdehnung von 6 Prozent bei Winterraps und 5 Prozent bei Sommerraps und Rübsen wurde aber die Vorjahreserntemenge um rd. 5 Prozent überschritten. Bei Sonnenblumen blieb die Erntemenge trotz einer Ausdehnung der Anbaufläche um 18 Prozent mit rd. 62 000 t unter der des Vorjahres.

Die bisherigen Schätzungen für die EU-Ölsaatenernte 2006 (EU-25) liegen bei 20,4 Mio. t und damit rd. 1,5 Prozent über dem Vorjahresergebnis. Die Rapsernte erreichte trotz einer weiteren Ausdehnung der Anbaufläche – insbesondere in Frankreich – mit rd. 15,5 Mio. t nur etwa die gleiche Höhe wie im Vorjahr. Deutschland ist weiterhin der größte Rapserzeuger in der EU. Die Erntemenge an Sonnenblumen stieg bei ebenfalls größerem Flächenumfang um rd. 5 Prozent auf 4,0 Mio. t.

Die Erzeugerpreise für Raps profitierten zusätzlich von der ungebrochenen Nachfrage, insbesondere zur Produktion von Biodiesel und lagen rd. 20 Prozent über dem Vorjahresniveau.

# Kartoffeln

(12) Mit insgesamt 9,83 Mio. t fiel die Kartoffelernte 2006 in Deutschland bedingt durch einen leichten Flächenrückgang sowie einen mit 359 dt/ha deutlich geringeren Hektarertrag um 15,4 Prozent niedriger aus als im Vorjahr (11,62 Mio. t) (Tabellen 6, 8). Der langjährige

Durchschnitt (2000 bis 2005) von 11,73 Mio. t wurde um 16,2 Prozent unterschritten.

Auch in der EU fiel die Ernte 2006 niedriger aus. Nach Schätzungen wird sie mit 52 Mio. t die niedrigste seit mehr als zehn Jahren sein. Hinzu kamen überall in Mitteleuropa Qualitätsprobleme des Ernteguts, die vielfach die Verarbeitungseigenschaften beeinträchtigten und bei vielen Partien die Lagerfähigkeit einschränkten.

Bereits die Vermarktung der Frühkartoffeln setzte zu außerordentlich hohen Erzeugerpreisen ein. Die deutschen Erzeugerpreise für Speisekartoffeln lagen im November 2006 angesichts des knappen Angebots mit 20 bis 21 Euro/dt mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr. Gründe für den starken Anstieg der Erzeugerpreise sind die witterungsbedingten Ertrags- und Qualitätseinbußen.

#### Zucker

(13) Bei einer Einschränkung der Anbaufläche um 14,9 Prozent wurden 2006 in Deutschland – auch bedingt durch einen niedrigeren Hektarertrag von nur 575 dt/ha mit 20,56 Mio. t deutlich weniger Zuckerrüben als im Vorjahr (– 19,0 Prozent) geerntet. Die Zuckererzeugung wird etwa 3,27 Mio. t betragen (Tabellen 6, 9).

Bei Zuckerrüben mussten die Erzeuger im ersten Jahr der neuen Zuckermarktregelung deutliche Preissenkungen hinnehmen. Mit der produktionsentkoppelten Ausgleichszahlung werden rechnerisch mehr als 60 Prozent der Erzeugerpreissenkung ausgeglichen.

#### Obst und Gemüse

(14) Im Erntejahr 2006 war in Deutschland insgesamt eine durchschnittliche Baumobsternte zu verzeichnen. Bei Äpfeln wird die Erzeugung etwa auf 942 000 t geschätzt, das sind 6 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Ernteschätzungen für Birnen sowie für Pflaumen und Zwetschen lagen um etwa ein Viertel über dem mäßigen Vorjahresergebnis. Die Erdbeerernte fiel durch die erneute Ausdehnung der Anbaufläche nochmals höher aus als die des Vorjahres.

Die kleinere Apfelernte in der EU sorgte für anziehende Preise. Dagegen verlief die Vermarktung bei Erdbeeren aus Erzeugersicht unbefriedigend. Das kühle Frühjahr führte hier zu einer gedämpften Nachfrage, im trockenen, heißen Juli war der Markt bei niedrigen Preisen zeitweise überversorgt. Das größere Angebot bei Steinobst sorgte ebenfalls für ein mäßiges Preisniveau.

Die Gemüseanbaufläche im Freiland wurde 2006 um 2,4 Prozent auf rd. 107 300 ha ausgedehnt. Bei einem leicht niedrigeren Ertragsniveau (– 2 Prozent) lag die deutsche Gemüseernte 2006 mit 2,97 Mio. t etwa auf der Höhe des Vorjahres (+ 0,3 Prozent). Gemessen an der Anbaufläche sind Spargel, Möhren und Zwiebeln weiterhin die bedeutendsten Gemüsekulturen. Langfristig sind markante Veränderungen in der Bedeutung der Gemüsearten zu verzeichnen. So wuchs die Spargelfläche stetig, dage-

gen ist der Kohlanbau langfristig rückläufig. Der gestiegenen Eissalatfläche steht ein Rückgang beim Kopfsalat gegenüber.

Die Erzeugerpreise für Gemüse unterliegen starken Preisschwankungen. Bei Freiland- und Unterglasgemüse lagen die Erzeugerpreise höher als im Vorjahr, nicht zuletzt wegen der Trockenheit im Frühsommer.

#### Weinmost

(15) 2006 lag die Weinmosternte bei rd. 9 Mio. hl und damit leicht unter dem mehrjährigen Durchschnitt. Es wurden anteilig 61 Prozent Weißmost und 39 Prozent Rotmost gelesen. Nach einem Rebenjahr mit außergewöhnlichem Witterungsverlauf (heißer Juli, regenreicher August) und zum Teil schwierigen Lesebedingungen hat auch dieser Jahrgang hohe Mostgewichte und insgesamt sehr gute Qualitäten gebracht (Tabellen 6, 10).

### Milch

(16) In Deutschland ging die Milcherzeugung im Jahr 2006 um über 2,3 Prozent auf 27,8 Mio. t zurück (Tabelle 11). Gründe für den Rückgang sind die Aufgabe der Milcherzeugung kleinerer Milchviehbetriebe und die trockene und heiße Witterung im Sommer.

Die deutsche Milchquote wurde im Milchquotenjahr 2005/06 (April bis März) um rd. 0,20 Mio. t überschritten. Hierfür mussten von den betroffenen Milcherzeugern rd. 62 Mio. Euro erhoben werden. Im laufenden Milchquotenjahr liegen die Anlieferungen bis zum jetzigen Zeitpunkt noch unterhalb der Quotenlinie.

In der EU-25 belief sich die Kuhmilcherzeugung auf 140,7 Mio. t, das waren 1,5 Mio. t weniger als 2005. Bei gegenüber dem Vorjahr nahezu unveränderter Einfuhr nahm trotz des Bestandsabbaus und der niedrigeren Ausfuhr der Gesamtverbrauch geringfügig ab. Dadurch war der Selbstversorgungsgrad in der EU-25 mit 108 Prozent leicht rückläufig.

Die Milchquote der EU-25 betrug im Milchquotenjahr 2005/06 (April bis März) rd. 136 Mio. t. In einzelnen Mitgliedstaaten wurde die nationale Quote um insgesamt 1,2 Mio. t überliefert. Die Milcherzeuger, die ihre Quoten überliefert haben, mussten hierfür rd. 376 Mio. Euro abführen.

In der EU-25 ging im Verlauf des Jahres 2006 die Milchanlieferung an Molkereien gegenüber dem Vorjahr um 1,1 Prozent zurück und liegt in den meisten Mitgliedstaaten unter den zur Verfügung stehenden Quoten (Tabelle 11). Durch die warme Witterung in den Monaten Mai bis Oktober nahm der Absatz von flüssigen Milchprodukten leicht und in Deutschland stark zu. Als Folge der geringeren Milchanlieferung und der vermehrten Verarbeitung von Vollmilch zu Käse ging die Herstellung von Butter in der EU-25 wie in Frankreich um nahezu 2 Prozent (DE – 1,3 Prozent) zurück (Tabellen 11 bis 13). Der Butterverbrauch wurde wie in den Jahren zuvor ein-

geschränkt, so dass trotz rückläufiger Produktion das Angebot die Nachfrage wie in den Vorjahren übertraf. Über 25 Prozent des in der EU-25 hergestellten Käses kommt aus Deutschland. Während in der EU-25 die Käseherstellung um über 1 Prozent ausgedehnt werden konnte, nahm die Produktion in Deutschland um über 5 Prozent zu. In den EU-Mitgliedstaaten steigt der Käseverbrauch unterschiedlich, je nach dem wie hoch das Verbrauchsniveau schon ist. In Deutschland erhöhten sich Ein- und Ausfuhr von Käse beträchtlich. Die Käseausfuhren der EU-25 nach Drittländern lagen nach vorläufigen Angaben knapp über dem Vorjahresergebnis, wobei Deutschland die Käseausfuhr in Drittländer beträchtlich (+ 8 Prozent) steigern konnte.

In Deutschland haben im Verlauf des Jahres 2006 die Milcherzeugerpreise bis Oktober erneut leicht nachgegeben, jedoch nicht in dem Maße wie die Interventionspreise für Butter und Magermilchpulver verringert wurden. Der saisonale Preisanstieg könnte im vierten Quartal aufgrund der niedrigeren Milchanlieferung stärker ausfallen als im Vorjahr. Für das Jahr 2006 insgesamt wird mit 27,30 Cent/kg bei 3,7 Prozent Fett- und 3,4 Prozent Eiweißgehalt nochmals ein leichter Rückgang des Erzeugerpreises erwartet. Für Milch mit tatsächlichem Fett- und Eiweißgehalt wird durch den rückläufigen Fett- und Eiweißgehalt der Milch der Erzeugerpreis bei rd. 28,60 Cent/kg (– 1,3 Cent/kg) liegen.

#### Rind- und Kalbfleisch

(17) Im Jahr 2006 hat sich der deutsche Gesamtbestand an Rindern im Vergleich zum Vorjahr um 2,5 Prozent verringert. Dennoch wird die Erzeugung von Rindfleisch voraussichtlich um mehr als 2 Prozent zunehmen, vor allem aufgrund höherer Schlachtzahlen von Jungbullen (Tabelle 14). Trotz etwas gestiegenem Verbrauch erhöht sich der Selbstversorgungsgrad auf 124 Prozent (Vorjahr: 122 Prozent).

Die Preise für Schlachtrinder haben sich seit Entkopplung der Tierprämien und Wegfall der Schlachtprämien durchweg freundlich entwickelt, weil bei gesunkenen Schlachttierzahlen die Nachfrage leicht anstieg (Schaubild 1).

Für 2006 ist mit nochmals deutlich höheren Erzeugerpreisen auf dem Schlachtrindermarkt zu rechnen. Insbesondere in den ersten Monaten des Kalenderjahres war ein deutlicher Preisabstand gegenüber den Vorjahreswerten zu beobachten. Der Durchschnittspreis für Jungbullen der Handelsklasse R3 liegt bei 3,04 Euro/kg Schlachtgewicht und damit um rd. 5 Prozent über dem Vorjahresergebnis.

Eine ähnliche Preisentwicklung konnte auch bei den Schlachtkühen der Handelsklasse O3 beobachtet werden. Allerdings stiegen die Erzeugerpreise bei den Schlachtkühen nicht so deutlich wie bei den männlichen Rindern.

Das Auftreten der Blauzungenkrankheit zeigte in 2006 keine Auswirkung auf die Marktpreise für Schlachtvieh. Der Ausbruch der Vogelgrippe sorgte zu Beginn des Jahres 2006 für einen unerwartet hohen Anstieg der

Schaubild 1

# Entwicklung der Preise für Schlachtrinder

ohne Mehrwertsteuer

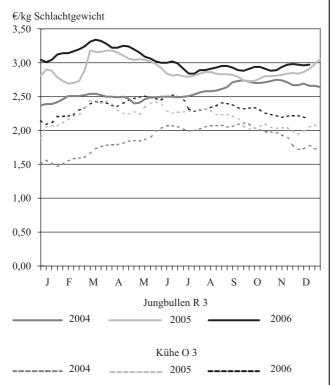

Schlachtkälberpreise; im weiteren Jahresverlauf wurden die Preise der Vorjahre jedoch nicht mehr erreicht.

In der EU haben 2006 viele Länder die Erzeugung von Rind- und Kalbfleisch ausgedehnt, während in den vergangenen Jahren ein stetiger Rückgang der Bruttoeigenerzeugung zu verzeichnen war. In 2006 stieg die Rindfleischerzeugung um 1,9 Prozent auf 8,14 Mio. t. Das größere EU-Angebot, die Maul- und Klauenseuche in Brasilien und die selbst auferlegten Exportrestriktionen in Argentinien haben zu einem deutlichen Rückgang der Drittlandimporte geführt. Der Erzeugung steht ein Verbrauch in Höhe von 8,15 Mio. t gegenüber, was einem Selbstversorgungsgrad von 100 Prozent entspricht.

# Schweinefleisch

(18) Seit 2000 nimmt die Schweinefleischproduktion stetig zu. In 2006 wird die Produktion 4,3 Mio. t (+2,5 Prozent) betragen. Der Verbrauch wird um 0,6 Prozent auf 4,43 Mio. t zurückgehen, so dass sich der Selbstversorgungsgrad auf nahezu 97 Prozent erhöht (Tabelle 15).

Da die Produktion von Schweinefleisch seit Jahren deutlich zunimmt, jedoch die Nachfrage stagniert, müssen wachsende Anteile der deutschen Erzeugung im Ausland vermarktet werden. Deutschland steht an der Schwelle zum Nettoexporteur von Schweinefleisch.

Schaubild 2

# Entwicklung der Preise für Schlachtschweine

Handelsklasse E-P. ohne Mehrwertsteuer



Die Preise für Schlachtschweine und Schweinefleisch haben sich 2006 meist über dem Niveau des Vorjahres bewegt (Schaubild 2). In den Sommermonaten begünstigte das gute Grillwetter und die Fußballweltmeisterschaft die Preisentwicklung. Im Oktober und November erhielten die Mäster weniger als im Vorjahreszeitraum. Ein stärkerer Preiseinbruch wird sich durch das gute Auslandsgeschäft jedoch nicht einstellen, so dass in 2006 ein Preis von über 1,51 Euro/kg (+ 7 Cent/kg) für Schweine der Handelsklasse E zu erwarten ist.

In der EU hat die Produktion von Schweinefleisch um 0,9 Prozent auf über 21,3 Mio. t zugenommen. Da der Verbrauch um 0,4 Prozent nur gering auf 19,7 Mio. t gestiegen ist, muss wie schon im Vorjahr die höhere EU-Erzeugung nahezu ganz auf den Drittlandmärkten untergebracht werden. Rund ein Drittel des im ersten Halbjahr exportierten Schweinefleisches ging nach Russland.

# Eier und Geflügelfleisch

(19) 2006 lag die Eiererzeugung in Deutschland um 0,6 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Auch die Inlandsverwendung verringerte sich um 3,1 Prozent auf 1,04 Mio. t, das entspricht einem Nahrungsverbrauch von 205 Stück pro Kopf (= 12,4 kg). Er lag damit um 4 Eier unter dem Vorjahresverbrauch. Der Selbstversorgungsgrad betrug 69 Prozent (Tabelle 16).

In der EU-25 wird aufgrund der reduzierten Kükeneinstallungen die Eierproduktion in 2006 um rd. 1 Prozent auf 6,5 Mio. t zurückgehen. Dabei nahm die Produktion

in den neuen EU-Mitgliedstaaten stärker ab als in den alten EU-Ländern. Der Verbrauch von Eiern nahm auf 13,0 kg je Kopf (– 0,1 kg) ab. Der Selbstversorgungsgrad beträgt 98 Prozent.

(20) In Deutschland war – bedingt durch das Auftreten der Vogelgrippe (H5N1) – ein Rückgang der Geflügelfleischproduktion für das Jahr 2006 auf 1,18 Mio. t (–0,7 Prozent gegenüber Vorjahr) zu verzeichnen. Besonders in der ersten Jahreshälfte war die Situation durch das Vordringen der Vogelgrippe nach Europa und der öffentlichen Diskussion um dieses Thema geprägt. Aufgrund steigender Nachfrage nach Geflügelfleisch in den letzten Monaten des Jahres 2006 sank der Verbrauch nur um 15 Tsd. t. Dies spiegelte die Verunsicherung der Konsumenten wider. Der Selbstversorgungsgrad blieb durch die geringere Produktion bei leichtem Verbrauchsrückgang mit 82 Prozent unverändert (Tabelle 17). Obwohl 2006 die Schlachtereiabgabepreise zulegten, konnten die Erzeuger keine höheren Preise für ihre Ware erzielen.

In der EU waren 2006 die Auswirkungen der Vogelgrippe auf die Erzeugung von Geflügelfleisch mit einem Rückgang auf 10,8 Mio. t (– 2,6 Prozent) ebenfalls spürbar. Seit Juni 2006 hat sich der Geflügelfleischmarkt infolge günstiger Preise und einer Normalisierung der Nachfrage wieder entspannt. Der Selbstversorgungsgrad lag 2006 in der EU bei 102 Prozent. Infolge des für die EU verlorenen WTO-Panels über die Einfuhren von gefrorenem und gesalzenem Geflügelfleisch kann dieses Fleisch jetzt wieder zu deutlich günstigeren Zollsätzen eingeführt werden. Dementsprechend waren zunehmende Einfuhren von Geflügelfleisch zu verzeichnen. Zukünftig sollen die Einfuhren aus Brasilien und Thailand durch eine Kontingentregelung begrenzt werden.

#### Außenhandel

(21) Die deutschen Exporte von Agrar- und Ernährungsgütern beliefen sich im Jahr 2005 auf 37,1 Mrd. Euro, was einem Anteil der Exporte am deutschen Gesamtexport von 4,7 Prozent entspricht. Die Importe von Agrarund Ernährungsgütern betrugen 47,2 Mrd. Euro, so dass das Agrarhandelsdefizit bei 10,1 Mrd. Euro liegt (Tabellen 18, 19).

Wichtigste Handelspartner im deutschen Agraraußenhandel waren die EU-Mitgliedstaaten mit einem Anteil an den Exporten von 82 Prozent und bei den Importen von 70 Prozent. Die Exporte von Agrar- und Ernährungsgütern in Drittländer lagen 2005 bei 6,7 Mrd. Euro. Den größten Anteil an den Importen aus Drittländern hat die Gruppe der Entwicklungsländer.

Der Außenhandel mit den am 1. Mai 2004 beigetretenen EU-Mitgliedstaaten gewinnt weiter an Bedeutung. So stiegen im Jahr 2005 die Exporte gegenüber dem Vorjahr um 34 Prozent auf 2,8 Mrd. Euro. Die Importe verzeichneten mit 2,9 Mrd. Euro bzw. 28 Prozent ebenfalls ein deutliches Plus.

# 1.1.3 Gesamtrechnung

(22) In der landwirtschaftlichen Gesamtrechnung werden Produktionswert, Vorleistungen, Subventionen und Steuern sowie die daraus resultierende Wertschöpfung für den Wirtschaftsbereich Landwirtschaft nach den Regeln des Europäischen Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG 95) ermittelt (Methodische Erläuterungen, Anhang S. 121).

(23) Nach vorläufigen Schätzungen lag der Produktionswert zu Erzeugerpreisen im Kalenderjahr 2006 bei 39,9 Mrd. Euro. Nach den für die Landwirtschaft negativen Entwicklungen in 2005 bedeutet dies einen Anstieg um 2,8 Prozent. Der Produktionswert liegt leicht über dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre.

Das kalte Frühjahr, die Trockenheit im Juli und der Wetterumschwung im August führten im Erntejahr 2006 zu einem Rückgang der pflanzlichen Erträge von durchschnittlich 3,1 Prozent. Dieser Rückgang konnte jedoch durch einen deutlichen Preisanstieg von durchschnittlich 8,0 Prozent mehr als ausgeglichen werden. Der Produktionswert der pflanzlichen Erzeugung stieg somit um 4,7 Prozent.

Die positive Preisentwicklung bei fast allen pflanzlichen Produkten führte zu einem Anstieg des Produktionswertes bei Getreide von 9,4 Prozent, bei Ölsaaten von 24,1 Prozent und bei Kartoffeln von 25,3 Prozent. Die Reform der Zuckermarktordnung führte zu Mengen- und Preisrückgängen bei Zuckerrüben.

Nach dem kräftigen Rückgang der Rinderproduktion in 2005 wurde die Produktion in 2006 wieder ausgedehnt. Bei entsprechend positiver Preisentwicklung stieg der Produktionswert um insg. +13,5 Prozent. Auch in der Schweineproduktion führte die positive Preisentwicklung trotz leicht rückläufiger Schlachtungen zu einem Anstieg des Produktionswertes von 6,8 Prozent. Im Gegensatz dazu verzeichnete die Milch, die mit einem Anteil von ca. 20 Prozent am Produktionswert (zu Erzeugerpreisen) in der Landwirtschaft eine bedeutende Rolle spielt, einen Rückgang der Produktionsmenge bei erneut gesunkenen Erzeugerpreisen. Hieraus resultiert der Rückgang des Produktionswertes zu Erzeugerpreisen von 3,6 Prozent (Übersicht 4, Tabelle 20).

Die zusätzliche Berücksichtigung von produktspezifischen Subventionen und Steuern ergibt in der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung den Produktionswert zu Herstellungspreisen. Er lag 2006 bei 39,9 Mrd. Euro. Durch die fast vollständige Entkopplung der bisherigen Flächen- und Tierprämien sind diese nicht mehr in den produktbezogenen Subventionen enthalten (Übersicht 5, Tabelle 21).

Nach vorläufigen Schätzungen lagen die Vorleistungen der Landwirtschaft 2006 mit 26,8 Mrd. Euro um 4,1 Prozent über dem Vorjahresniveau. Dem erneuten Preisanstieg bei Energie sowie Dünger- und Bodenverbesserung standen umfangreiche Mengeneinsparungen gegenüber. Aufgrund der teils ungünstigen Witterung und der höheren Rohstoffpreise stiegen die Aufwendungen

Übersicht 4

# Veränderung der Produktionsmengen, Erzeugerpreise und Produktionswerte bei ausgewählten Agrarerzeugnissen

20061) gegen 20052) in Prozent

| Erzeugnis   | Produktions-<br>mengen | Erzeuger-<br>preise <sup>3)</sup> | Produktions-<br>wert zu<br>Erzeuger-<br>preisen |
|-------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Getreide    | - 5,9                  | + 16,3                            | + 9,4                                           |
| Ölsaaten    | + 5,2                  | + 18,0                            | + 24,1                                          |
| Zuckerrüben | - 17,3                 | - 22,8                            | - 36,2                                          |
| Kartoffeln  | - 15,4                 | + 48,0                            | + 25,3                                          |
| Rinder      | + 8,6                  | + 4,5                             | + 13,5                                          |
| Schweine    | + 0,2                  | + 6,6                             | + 6,8                                           |
| Milch       | - 2,3                  | - 1,3                             | - 3,6                                           |

- 1) Geschätzt.
- 2) Vorläufig.
- 3) Durchschnittliche Erzeugerpreise aller Qualitäten ohne MwSt.

für Futtermittel in 2006 um 5,7 Prozent. Die Ausgaben für Futtermittel machten rd. 39 Prozent der gesamten Vorleistungen aus (Tabelle 22).

(24) Die Bruttowertschöpfung als Maßstab für die wirtschaftliche Leistung der Landwirtschaft lag 2006 bei 13,1 Mrd. Euro und somit leicht über dem Wert des Vorjahres (Übersicht 5, Tabelle 21).

Die bis 2004 gezahlten Gütersubventionen und die sonstigen Subventionen einschließlich der ab 2005 gezahlten Betriebsprämie sind Subventionen im Sinne der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung und erhöhen die Nettowertschöpfung des Sektors. Die staatlichen Ausgaben für die Agrarsozialpolitik, die ebenfalls zu den öffentlichen Hilfen für die Landwirtschaft zählen (Tz. 113, Übersicht 26), werden ebenso wie staatliche Aufwendungen für andere soziale Sicherungssysteme der Volkswirtschaft bei der Ermittlung der Nettowertschöpfung nicht berücksichtigt.

Zu den sonstigen Subventionen gehören die Ausgleichszulage, Investitionsbeihilfen, die Agrardieselerstattung, Zahlungen für Agrarumweltmaßnahmen sowie ab 2005 die Betriebsprämie. Nach vorläufigen Schätzungen lagen diese Subventionen im KJ 2006 insgesamt bei 6,3 Mrd. Euro. Der Anstieg der sonstigen Subventionen um 5 Prozent ist durch die Erhöhung der Milchprämie (2. Stufe) und die erste Stufe des Zuckerausgleichs im Rahmen der Betriebsprämienregelung bedingt.

**(25)** Die Nettowertschöpfung der Landwirtschaft zu Faktorkosten (Faktoreinkommen) stieg in 2006 um 3,6 Prozent auf 11,9 Mrd. Euro. Bei einem erneuten

Übersicht 5

# Wertschöpfung der Landwirtschaft

|                                           | 20051)                                                                                                                                                                                       | 20062)                              | 20062)        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Art der Kennzahl                          | Mio. € $\begin{pmatrix} g \\ 2 \\ i \end{pmatrix}$ $38868  39956  +  \qquad \qquad$ | gegen<br>2005 <sup>1)</sup><br>in % |               |
| Produktionswert<br>zu Erzeugerpreisen     | 38 868                                                                                                                                                                                       | 39 956                              | + 2,8         |
| Produktsubven-<br>tionen                  | 9                                                                                                                                                                                            | 9                                   | ± 0,0         |
| Produktsteuern                            | 294                                                                                                                                                                                          | 62                                  | - <i>78,9</i> |
| Produktionswert<br>zu Herstellungspreisen | 38 583                                                                                                                                                                                       | 39 903                              | + 3,4         |
| Vorleistungen                             | 25 772                                                                                                                                                                                       | 26 840                              | + 4,1         |
| Bruttowertschöpfung                       | 12 810                                                                                                                                                                                       | 13 063                              | + 2,0         |
| Abschreibungen                            | 6 946                                                                                                                                                                                        | 7 086                               | + 2,0         |
| Sonstige Produk-<br>tionsabgaben          | 441                                                                                                                                                                                          | 441                                 | ± 0,0         |
| Sonstige Subventionen                     | 6 084                                                                                                                                                                                        | 6 388                               | + 5,0         |
| Nettowertschöpfung                        | 11 507                                                                                                                                                                                       | 11 924                              | + 3,6         |
| Nottowartschänfung                        | je A                                                                                                                                                                                         | rbeitskraf                          | t in €        |
| Nettowertschöpfung                        | 19 752                                                                                                                                                                                       | 20 885                              | + 5,7         |

<sup>1)</sup> Vorläufig.

Rückgang der in der Landwirtschaft Beschäftigten um 2 Prozent stieg die Nettowertschöpfung je Arbeitkraft um 5,7 Prozent auf rd. 20 885 Euro an.

#### 1.2 Buchführungsergebnisse 2005/06

(26) Die Ertragslage der landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland wird mit den Ergebnissen der Testbetriebsbuchführung abgebildet. Die Auswahl und Gruppierung der Testbetriebe, die verwendeten Merkmale sowie die Aufbereitung und Hochrechnung der Betriebsergebnisse sind in den Methodischen Erläuterungen (Anhang, S. 122) näher beschrieben.

Für die Auswertungen der Buchführungsergebnisse werden drei Hauptgruppen gebildet:

- Haupterwerbsbetriebe der Rechtsformen Einzelunternehmen und Personengesellschaften,
- Juristische Personen, für die nur Daten aus den neuen Ländern vorliegen,
- Klein- und Nebenerwerbsbetriebe.

<sup>2)</sup> Geschätzt

(27) Wichtigste Größe für die Erfolgsmessung landwirtschaftlicher Unternehmertätigkeit ist der Gewinn. Der Gewinn umfasst bei Einzelunternehmen und Personengesellschaften das Entgelt für die nicht entlohnte Arbeit der landwirtschaftlichen Unternehmer sowie deren mitarbeitende, nicht entlohnte Familienangehörige, für das eingesetzte Eigenkapital und für die unternehmerische Tätigkeit. Aus dem Gewinn müssen die Privatentnahmen der Unternehmer (Lebenshaltung, Krankenversicherung, Alterssicherung, private Vermögensbildung, private Steuern usw.) und die Eigenkapitalbildung der Unternehmen (Nettoinvestitionen, Tilgung von Fremdkapital) finanziert werden

Bei juristischen Personen lautet die dem Gewinn entsprechende Bezeichnung "Jahresüberschuss". Im Gegensatz zu den Haupterwerbsbetrieben werden bei juristischen Personen alle im Unternehmen beschäftigten Arbeitskräfte entlohnt. Deshalb wird als Einkommensmaßstab, der für die landwirtschaftlichen Betriebe aller Rechtsformen vergleichbar ist, der "Jahresüberschuss plus Personalaufwand" je Arbeitskraft (AK) herangezogen. Damit wird sowohl das Bruttoeinkommen aus Unternehmertätigkeit als auch aus Arbeitnehmertätigkeit in landwirtschaftlichen Betrieben erfasst. Weil bei den juristischen Personen aus dem Jahresüberschuss bereits Steuern vom Einkommen und Ertrag entrichtet worden sind, die bei Einzelunternehmen und Personengesellschaften i. d. R. nicht anfallen, wird der Jahresüberschuss vor Steuern vom Einkommen und Ertrag ermittelt.

Für die beiden Einkommensgrößen "Gewinn je Unternehmen" und "Gewinn bzw. Jahresüberschuss je AK" wird in der Darstellung der Ergebnisse auch der übergeordnete Begriff "Einkommen" verwendet.

Für die Klein- und Nebenerwerbsbetriebe wird zusätzlich das Gesamteinkommen dargestellt, das auch die außerlandwirtschaftlichen Einkommen umfasst.

Neben der Einkommensentstehung werden die Ergebnisse zur Einkommensverwendung für private Entnahmen und Investitionen sowie zur Entwicklung von Eigenund Fremdkapital ausgewiesen. Die Eigenkapitalveränderung ist dabei ein wichtiger Maßstab zur Beurteilung der Existenzfähigkeit der Betriebe.

# 1.2.1 Landwirtschaftliche Haupterwerbsbetriebe

(28) Für das Wirtschaftsjahr (WJ) 2005/06 wurden Jahresabschlüsse von 10 435 landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetrieben ausgewertet. Die Ertragslage der Haupterwerbsbetriebe hat sich im Durchschnitt gegenüber den Vorjahren geringfügig verschlechtert. Der Gewinn je Unternehmen ist im WJ 2005/06 um 1,4 Prozent auf durchschnittlich 36 137 Euro zurückgegangen. Der Gewinn plus Personalaufwand je Arbeitskraft dieser Betriebe verringerte sich um 0,6 Prozent auf 22 964 Euro. Das durchschnittliche Einkommen aus landwirtschaftlicher Tätigkeit lag deutlich über dem Durchschnitt der letzten fünf Wirtschaftsjahre (Schaubild 3, Übersicht 6).

Schaubild 3

## Einkommensentwicklung in den landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetrieben

1 000 Euro



 Ergebnisse mit Betriebszahlen der Agrarstrukturerhebung 2003 neu hochgerechnet, daher nicht mit früheren Berichten vergleichbar.

Übersicht 6

# Einkommen der landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetriebe

|                          | Gev<br>je Unter | vinn<br>mehmen                               | Gewinn plus Personalaufwand je AK |                                              |  |
|--------------------------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|--|
| Wirtschafts-<br>jahr     | €               | Verände-<br>rung<br>gegen<br>Vorjahr<br>in % | €                                 | Verände-<br>rung<br>gegen<br>Vorjahr<br>in % |  |
| 1998/99                  | 26 240          | - 10,1                                       | 18 026                            | - 7,4                                        |  |
| 1999/2000                | 30 115          | + 14,8                                       | 19 908                            | + 10,4                                       |  |
| 2000/01                  | 35 962          | + 19,4                                       | 23 169                            | + 16,4                                       |  |
| 2001/021)                | 35 466          | - 1,4                                        | 22 315                            | - 3,7                                        |  |
| 2002/031)                | 28 994          | - 18,2                                       | 19 216                            | - 13,9                                       |  |
| 2003/041)                | 29 575          | + 2,0                                        | 19 430                            | + 1,1                                        |  |
| 2004/05                  | 36 647          | + 23,9                                       | 23 104                            | + 18,9                                       |  |
| 2005/06                  | 36 137          | - 1,4                                        | 22 964                            | - 0,6                                        |  |
| Ø 2000/01<br>bis 2004/05 | 33 329          |                                              | 21 447                            |                                              |  |

 Ergebnisse mit Betriebszahlen der Agrarstrukturerhebung 2003 neu hochgerechnet, daher nicht mit früheren Berichten vergleichbar.

(29) Positiv zur Entwicklung der Ertragslage haben vor allem gestiegene Erlöse bei Schweinen und Rindern, Obst und Kartoffeln sowie erneut gesunkene Aufwendungen für Futtermittel beigetragen. Einkommensmindernd wirkten sich hauptsächlich geringere Erlöse aus Milch, Ge-

treide und Zuckerrüben sowie die gestiegenen Aufwendungen für Energie aus. Die Summe der Direktzahlungen je Betrieb ist im Durchschnitt aller Haupterwerbsbetriebe nahezu unverändert geblieben (Übersicht 7).

#### Übersicht 7

# Ursachen der Gewinnveränderung der landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetriebe

| Ertrags-/Aufwands-<br>position | Veränderung<br>2005/06 gegen<br>2004/05 |        | Auswir-<br>kung<br>auf den<br>Gewinn |  |
|--------------------------------|-----------------------------------------|--------|--------------------------------------|--|
|                                | in €                                    | in     | %                                    |  |
| Positiv vor allem:             |                                         |        |                                      |  |
| Erlöse Rinder                  | + 1 073                                 | + 7,4  | + 2,9                                |  |
| Erlöse Schweine                | + 1 036                                 | + 3,0  | + 2,8                                |  |
| Aufwand Futtermittel           | - 506                                   | - 2,9  | + 1,4                                |  |
| Erlöse Obstbau                 | + 464                                   | + 33,1 | + 1,3                                |  |
| Erlöse Kartoffeln              | + 315                                   | + 10,9 | + 0,9                                |  |
| Negativ vor allem:             |                                         |        |                                      |  |
| Erlöse Milch                   | - 1 689                                 | - 4,6  | - 4,6                                |  |
| Aufwand Energie                | + 1 303                                 | + 11,6 | - 3,6                                |  |
| Getreide                       | - 777                                   | - 6,3  | - 2,1                                |  |
| Zuckerrüben                    | - 651                                   | - 10,8 | - 1,8                                |  |

# Einkommen nach Betriebsformen

(30) Die unterschiedliche Erlösentwicklung bei einzelnen Produktionszweigen, aber auch die Auswirkungen der erstmals einkommenswirksamen Entkopplung der EU-Direktzahlungen führten für die verschiedenen Betriebsformen zu entgegengesetzten Einkommensentwicklungen (Übersicht 8, Tabelle 23).

Der starke Gewinnrückgang in den Ackerbaubetrieben ist vor allem auf geringere Erlöse bei Getreide, Ölsaaten und Zuckerrüben sowie auf einen Rückgang der Direktzahlungen aufgrund der Entkopplung der EU-Zahlungen und der Begrenzung der Agrardieselerstattung auf 10 000 l je Betrieb zurückzuführen.

Im produzierenden Gartenbau (Gemüse, Zierpflanzen und Baumschulen) hat sich die wirtschaftliche Lage der Betriebe deutlich verbessert. Gestiegene Umsätze führten trotz höherer Materialaufwendungen - insbesondere für Heizung, Treib- und Schmierstoffe - zu einem Anstieg der durchschnittlichen Gewinne je Unternehmen um 18 Prozent auf 40 495 Euro.

In den verschiedenen Sparten gab es sehr unterschiedliche Entwicklungen (Tabelle 24). Im Gemüsebau stiegen die Gewinne der Unternehmen um rd. 30 Prozent an. Hö- | 1) Einschließlich sonstiger Dauerkulturen.

here Umsatzerlöse infolge einer positiven Entwicklung der Erzeugerpreise sowie eine Zunahme höherpreisiger Erzeugnisse aus Gewächshäusern waren die Hauptursache. In den Zierpflanzenbetrieben stiegen die Unternehmensgewinne um etwa 15 Prozent an. Dagegen kam es in den Baumschulbetrieben zu einem Rückgang der Gewinne um knapp 3 Prozent.

Der Weinjahrgang 2005 war gekennzeichnet durch eine mengenmäßig relativ kleine (rd. 8 Prozent unter Vorjahr) und qualitativ mittlere Erntemenge. Die Winzergenossenschaftsbetriebe erzielten bei der Vermarktung kaum höhere Mostpreise, so dass wertmäßig der Mengenrückgang nicht ausgeglichen werden konnte. Auch im Flaschenweinverkauf konnten vielfach die erwarteten Preissteigerungen nicht realisiert werden. Etwas positiver verlief dagegen die Fassweinvermarktung. Im WJ 2005/06 führten diese Entwicklungen - in Verbindung mit einer im Vergleich zum Vorjahr etwas kleineren Rebfläche - im Durchschnitt der Weinbaubetriebe zu einem Rückgang der Gewinne je Unternehmen um 1,2 Prozent (Übersicht 8).

Übersicht 8

# Einkommen der landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetriebe nach Betriebsformen

2005/06

|                             | Anteil                  | j      | vinn<br>e<br>ehmen                      | Gewinn plus<br>Personalaufwand<br>je AK |                                         |  |
|-----------------------------|-------------------------|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--|
| Betriebsform                | der<br>Betriebe<br>in % | €      | Veränderung<br>gegen<br>Vorjahr<br>in % | €                                       | Veränderung<br>gegen<br>Vorjahr<br>in % |  |
| Ackerbau                    | 17,7                    | 37 407 | - 16,7                                  | 24 992                                  | - 13,0                                  |  |
| Gartenbau                   | 6,4                     | 40 495 | + 17,7                                  | 21 600                                  | + 5,5                                   |  |
| Dauerkulturen <sup>1)</sup> | 6,2                     | 36 352 | + 3,9                                   | 19 900                                  | + 6,8                                   |  |
| Weinbau                     | 4,4                     | 37 821 | - 1,2                                   | 20 185                                  | + 2,0                                   |  |
| Obstbau                     | 1,2                     | 35 648 | + 44,6                                  | 19 707                                  | + 32,0                                  |  |
| Futterbau                   | 42,0                    | 34 682 | + 8,9                                   | 22 921                                  | + 9,1                                   |  |
| Milch                       | 36,2                    | 35 752 | + 11,1                                  | 23 392                                  | + 10,7                                  |  |
| Sonstiger Fut-<br>terbau    | 5,8                     | 27 960 | - 6,4                                   | 19 750                                  | - 2,2                                   |  |
| Veredlung                   | 4,2                     | 48 924 | - 12,5                                  | 29 805                                  | - 14,7                                  |  |
| Gemischt<br>(Verbund)       | 23,5                    | 34 243 | - 6,9                                   | 22 217                                  | - 6,1                                   |  |
| Pflanzenbau-<br>verbund     | 2,7                     | 28 873 | - 12,4                                  | 18 540                                  | - 6,4                                   |  |
| Viehhaltungs-<br>verbund    | 4,9                     | 34 253 | - 6,0                                   | 22 246                                  | - 6,3                                   |  |
| Pflanzenbau-<br>Viehhaltung | 15,9                    | 35 151 | - 6,3                                   | 22 941                                  | - 6,2                                   |  |

Nach Vermarktungsformen und Anbaugebieten ergaben sich unterschiedliche Entwicklungen (Tabellen 25, 26). Einen Einkommenszuwachs von fast 7 Prozent erzielten die Fassweinbetriebe. Die Preise für Fasswein stiegen nochmals an und führten damit zu einer weiteren Verbesserung der Gewinnsituation in dieser Betriebsgruppe.

In den Winzergenossenschaftsbetrieben gab es nur wenig Veränderungen beim Gewinn. Die geringere Erntemenge und eine etwas kleinere Ertragsrebfläche führten zu einem Rückgang der betrieblichen Erträge. Dieser Rückgang konnte durch Einsparungen beim Betriebsaufwand teilweise kompensiert werden. Im Durchschnitt gingen die Unternehmensgewinne um 1,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurück. Ebenfalls rückläufig waren die Gewinne der Flaschenweinbetriebe. Sie gingen um 4,8 Prozent zurück.

Die Gewinnentwicklung in den verschiedenen Anbaugebieten wird neben den vorherrschenden Produktionsstrukturen und Vermarktungsformen von abweichenden Ertrags-, Qualitäts- und Preisverhältnissen bestimmt. Ergebnisdarstellungen für alle Anbaugebiete sind aufgrund der kleinen Stichprobe nicht möglich. In Tabelle 26 sind Kennzahlen für ausgewählte Anbaugebiete dargestellt.

Nach dem drastischen Gewinneinbruch im Vorjahr haben die Obstbaubetriebe im WJ 2005/06 wieder einen deutlichen Gewinnzuwachs erzielt (Übersicht 8, Tabelle 27). Der Markt für Kernobst und insbesondere für Äpfel (der mit Abstand umsatzstärksten Obstart) hat sich im WJ 2005/06 aus Erzeugersicht sehr günstig entwickelt. Deutlich gestiegene Erzeugerpreise führten in den Obstbaubetrieben zu einem Gewinnanstieg um fast 45 Prozent.

In den Milchviehbetrieben sind die Milcherzeugerpreise zwar weiter zurückgegangen, höhere Erlöse für Rinder und vor allem die Zunahme der Direktzahlungen infolge der Erhöhung der für Milch gewährten Betriebsprämienbeträge (2. Stufe der Milchprämie) und der erstmals für Dauergrünland gewährten flächenbezogenen Betriebsprämienbeträge haben aber zu dem Gewinnanstieg von 11 Prozent (Vorjahr + 22 Prozent) geführt.

Bei den sonstigen Futterbaubetrieben mit Schwerpunkt Rindermast und Rinderaufzucht standen höheren Verkaufserlösen für Rinder gestiegene Aufwendungen für Kälber- und Jungviehzukauf gegenüber. Durch die Entkopplung erhielten diese Betriebe im Durchschnitt geringere Direktzahlungen. Daraus ergab sich ein Rückgang der Gewinne um 6,4 Prozent.

Die Gewinneinbußen von 12,5 Prozent in den Veredlungsbetrieben mit Schwerpunkt Schweinezucht und Schweinemast sind ebenfalls zu einem großen Teil auf die Entkopplung der Direktzahlungen zurückzuführen. Diese Betriebe hatten für ihre Futterflächen vorher die Flächenzahlungen für Getreide und Mais erhalten. Sie erzielten weiterhin die höchsten Gewinne von allen Betriebsformen

In den nicht spezialisierten Gemischtbetrieben (Verbundbetriebe) sind niedrigere Erlöse aus dem Ackerbau und aus der Milchviehhaltung und geringere Direktzahlungen die Haupteinflussgrößen für den Gewinnrückgang um 6,9 Prozent.

# Einkommen nach Betriebsgrößen

(31) Differenzierter als nach der landwirtschaftlich genutzten Fläche lässt sich die Wirtschaftskraft eines landwirtschaftlichen Unternehmens nach seiner wirtschaftlichen Betriebsgröße, ausgedrückt in Europäischen Größeneinheiten (EGE) beziffern (Definition in den Methodischen Erläuterungen, Anhang Seite 122). Als kleinere Betriebe werden Haupterwerbsbetriebe mit einer Betriebsgröße von 16 bis 40 EGE, mittlere mit 40 bis 100 EGE und größere mit 100 EGE und mehr definiert.

Die kleineren Haupterwerbsbetriebe verzeichneten im WJ 2005/06 eine Verringerung des Gewinns je Unternehmen um 1,8 Prozent auf durchschnittlich 17 257 Euro (Tabelle 23).

Bei den mittleren Haupterwerbsbetrieben ist der Gewinn um 0,9 Prozent auf durchschnittlich 33 464 Euro je Unternehmen zurückgegangen.

In der Gruppe der größeren Haupterwerbsbetriebe hat der durchschnittliche Gewinn je Unternehmen um 0,6 Prozent auf 66 087 Euro zugenommen.

#### Einkommen nach Ländern und Regionen

(32) Die Verteilung der Betriebe nach Betriebsformen und Größenklassen ist regional sehr unterschiedlich. Daraus ergaben sich zum Teil abweichende Einkommensentwicklungen in den einzelnen Ländern (Übersicht 9, Tabelle 28). Der starke Gewinnrückgang bei den Betrieben in den neuen Ländern ist hauptsächlich auf Erlöseinbußen bei Getreide, Ölsaaten und Zuckerrüben sowie auf geringere Direktzahlungen infolge der Entkopplung der EU-Zahlungen einschließlich der verstärkten Modulation (Freibetrag 5 000 Euro, 2004 10 000 Euro; Kürzungssatz 3 Prozent, 2004 2 Prozent) und der Begrenzung der Agrardieselerstattung auf 10 000 l je Betrieb zurückzuführen. Trotz der Einbußen erzielten die Betriebe in den neuen Ländern aufgrund ihrer größeren Produktionskapazitäten weiterhin höhere Gewinne als im früheren Bundesgebiet.

(33) Fast die Hälfte der landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetriebe befindet sich in benachteiligten Gebieten. Diese Betriebe sind gekennzeichnet durch einen hohen Grünlandanteil und einen hohen Milchviehbesatz. Da einige Länder die Ausgleichszulage nur noch eingeschränkt gewähren oder sie völlig abgeschafft haben, erhalten nur rd. 76 Prozent der landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetriebe in den benachteiligten Gebieten die Ausgleichszulage. Sie belief sich in diesen Betrieben auf durchschnittlich 3 403 Euro oder rd. 11 Prozent des Gewinns je Unternehmen (Tabelle 29).

Im WJ 2005/06 waren die Einkommen der Betriebe mit Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten erneut niedriger als die Einkommen in den Betrieben in nicht benachteiligten Gebieten.

Übersicht 9

# Einkommen der landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetriebe nach Ländern und Regionen 2005/06

Gewinn plus Gewinn Personalaufwand je AK ie Unternehmen Land Verän-Verän-Region derung derung €. € gegen gegen Vorjahr Voriahr in % in % Schleswig-Holstein 5,8 42 036 7,5 26 508 Niedersachsen 42.570 5.7 26 659 + 47 Nordrhein-Westfalen 41 208 1,2 26 787 + 0,3 Hessen 34 009 0.3 22 621 + 2.1 Rheinland-Pfalz 35 161 3,1 19 172 1,1 Baden-Württemberg 33 302 4,0 21 603 2.5 Bayern 29 674 2,7 19 925 3,2 Saarland 34 340 - 130 19 769 10 4 Brandenburg 44 946 - 18,1 23 612 Mecklenburg-Vorpommern 54 618 - 187 26 729 139 33 014 - 19.9 19 461 Sachsen -32.3Sachsen-Anhalt 52 362 25 021 27.2 Thüringen 38 488 - 16,0 21 366 11.4 Deutschland<sup>1)</sup> 36 137 1.4 22 964 0.6 Früheres Bundesgebiet2) 35 625 0,7 22 931 1,2

Neue Länder

# Streuung der Gewinne in den landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetrieben

44 687

22.3

23 301

154

\_

(34) Die landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetriebe wiesen bei den Gewinnen eine große Spannweite auf. Diese Streuung lässt sich zurückführen auf Faktoren wie unterschiedliche Betriebsgrößen, Betriebsformen und natürliche Standortvoraussetzungen. Aber auch die Betriebsleiterqualifikation spielt hierbei eine wesentliche Rolle (Schaubild 4, Tabelle 30).

Eine Abgrenzung nach Gewinnklassen mit festen Grenzen zeigt, dass rd. 8 Prozent (Vorjahr 7 Prozent) der Haupterwerbsbetriebe Verluste auswiesen. Kennzeichen dieser Betriebe sind hohe Unternehmensaufwendungen, hohe Nettoverbindlichkeiten und ein deutlicher Eigenkapitalverlust. Rund 17 Prozent (Vorjahr 18 Prozent) der Haupterwerbsbetriebe erzielten einen Gewinn von mehr als 60 000 Euro. Diese Betriebe zeichnen sich durch überdurchschnittliche Naturalleistungen, hohe Wachstumsinvestitionen und eine überdurchschnittliche Eigenkapitalbildung aus.

Schaubild 4

# Verteilung der landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetriebe nach dem Gewinn je Unternehmen

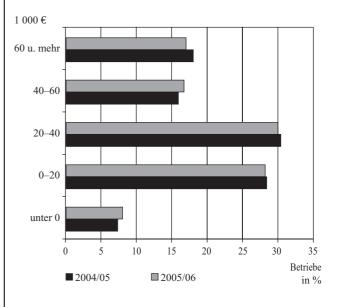

#### Einkommensverwendung und Finanzierung

(35) Der im jeweiligen Wirtschaftsjahr erzielte Gewinn und die Einlagen addieren sich zu den verfügbaren Finanzmitteln der landwirtschaftlichen Unternehmen. Die Einlagen stammen aus nicht landwirtschaftlicher Erwerbstätigkeit, Nichterwerbseinkünften, Privatvermögen, Einkommensübertragungen und aus sonstigen Einkünften. Abschreibungen, Verkäufe von Anlagegütern, Erhöhungen der Verbindlichkeiten und Abbau von Finanzumlaufvermögen sind weitere Finanzmittel, die den Unternehmern zur Verfügung stehen.

(36) Im WJ 2005/06 verfügten die Haupterwerbsbetriebe über Finanzmittel in Höhe von 98 576 Euro je Unternehmen (Tabelle 31). Davon entfielen auf den Gewinn rd. 37 Prozent und auf Einlagen aus Privatvermögen 21 Prozent. Rund 70 Prozent der Finanzmittel wurden für Entnahmen, überwiegend für die Lebenshaltung und zur Bildung von Privatvermögen, verwendet. Nach Abzug der Entnahmen blieben von den Finanzmitteln im Durchschnitt der Haupterwerbsbetriebe 26 686 Euro für Investitionen übrig.

(37) Im Vergleich zum Vorjahr haben die landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetriebe im WJ 2005/06 etwas mehr investiert. Im Durchschnitt sind die Bruttoinvestitionen je Unternehmen gegenüber dem Vorjahr um 1,4 Prozent auf 25 854 Euro gestiegen (Übersicht 10). Rund 42 Prozent der Bruttoinvestitionen entfielen auf Maschinen und technische Anlagen, 17 Prozent auf Boden, 7 Prozent auf Gebäude und 5 Prozent auf Milchquoten.

Die Nettoinvestitionen je Unternehmen nahmen ebenfalls um 1,5 Prozent auf 3 181 Euro je Unternehmen zu (Übersicht 10, Tabelle 32).

<sup>1)</sup> Einschließlich Stadtstaaten.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Einschließlich Berlin.

Übersicht 10

# Investitionen der landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetriebe

| Wirtschaftsjahr | Brutto-<br>investitionen | Netto-<br>investitionen |
|-----------------|--------------------------|-------------------------|
|                 | €/Unter                  | nehmen                  |
| 2000/01         | 23 210                   | 3 120                   |
| 2001/021)       | 25 816                   | 3 707                   |
| 2002/031)       | 26 832                   | 4 171                   |
| 2003/041)       | 24 278                   | 2 030                   |
| 2004/05         | 25 487                   | 3 133                   |
| 2005/06         | 25 854                   | 3 181                   |

Ergebnisse mit Betriebszahlen der Agrarstrukturerhebung 2003 neu hochgerechnet, daher nicht mit früheren Berichten vergleichbar.

(38) Die Verbindlichkeiten der Haupterwerbsbetriebe beliefen sich im WJ 2005/06 im Durchschnitt auf 111 684 Euro je Unternehmen und blieben gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert. Der Anteil der Verbindlichkeiten am Bilanzkapital betrug rd. 17 Prozent (Tabelle 33). Über die verfügbaren Eigenmittel hinaus können in den Unternehmen auch mit Fremdkapital rentable Investitionen vorgenommen, die Eigenkapitalrendite erhöht und die Einkommensmöglichkeiten verbessert werden. Die absolute Höhe der Verbindlichkeiten stellt daher keinen hinreichenden Parameter für die finanzielle Stabilität eines landwirtschaftlichen Unternehmens dar, da auch die Eigenkapitalhöhe und -veränderung zu beachten sind.

(39) Die Eigenkapitalveränderung ist daher ein wichtiger Maßstab zur Beurteilung der Existenzfähigkeit landwirtschaftlicher Unternehmen. Die Eigenkapitalveränderung des Unternehmens wird anhand der Bilanz berechnet. Der Wert ermöglicht eine Aussage darüber, inwieweit das im Unternehmen in dem jeweiligen Jahr erwirtschaftete und dort verbleibende Eigenkapital bereits eine ausreichende Grundlage zur Finanzierung von Nettoinvestitionen darstellt.

Die Eigenkapitalbildung war im WJ 2005/06 im Durchschnitt der Haupterwerbsbetriebe mit 3 406 Euro je Unternehmen erheblich geringer als im Vorjahr, lag jedoch ebenfalls deutlich höher als in den Jahren davor (Übersicht 11). Die Veredlungsbetriebe verzeichneten erneut die höchsten Zunahmen des Eigenkapitals. Die negative Eigenkapitalbildung in den sonstigen Futterbaubetrieben beruht auf Entnahmen für das Privatvermögen. Die Betriebsgröße hatte ebenfalls erhebliche Auswirkungen auf die Fähigkeit der Betriebe, Eigenkapital zu bilden. Die kleineren Betriebe wiesen im Unterschied zu den mittleren und größeren Betrieben weiterhin eine negative Eigenkapitalbildung auf.

Die Existenzfähigkeit eines Unternehmens lässt sich umfassender beurteilen, wenn die enge Verflechtung von

Übersicht 11

Eigenkapitalveränderung der landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetriebe nach Betriebsformen und Größenklassen

| Wirt-            | Pflanzenbau-<br>Viehhaltung  Kleinere <sup>3)</sup>                                                                                                     |          | kapital-<br>derung |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| schafts-<br>jahr |                                                                                                                                                         | Bilanz   | bereinigt          |
| J.,              | Betriebsgröße                                                                                                                                           | €/Unter  | rnehmen            |
| 2002/031)        |                                                                                                                                                         | 2 680    | 2 334              |
| 2003/041)        | Inggoganet                                                                                                                                              | 2 414    | 2 839              |
| 2004/05          | msgesamt                                                                                                                                                | 6 387    | 9 510              |
| 2005/06          |                                                                                                                                                         | 3 406    | 7 918              |
|                  | Ackerbau                                                                                                                                                | 8 120    | 7 903              |
|                  | Gartenbau                                                                                                                                               | 3 197    | 3 112              |
|                  | Dauerkulturen <sup>2)</sup>                                                                                                                             | 3 386    | 6 809              |
|                  | Ackerbau Gartenbau Dauerkulturen²) Weinbau Obstbau Futterbau Milch Sonst. Futterbau Veredlung Gemischt (Verbund) Pflanzenbauverbund Viehhaltungsverbund | 2 122    | 5 758              |
|                  |                                                                                                                                                         | 7 571    | 10 629             |
|                  |                                                                                                                                                         | 61       | 8 199              |
|                  |                                                                                                                                                         | 4 810    | 8 338              |
|                  | Sonst. Futterbau                                                                                                                                        | - 29 779 | 7 325              |
| 2005/06          | Veredlung                                                                                                                                               | 10 662   | 16 053             |
|                  | Gemischt (Verbund)                                                                                                                                      | 4 596    | 7 583              |
|                  | Pflanzenbauverbund                                                                                                                                      | 5 445    | 6 641              |
|                  | Viehhaltungsverbund                                                                                                                                     | 3 586    | 7 735              |
|                  |                                                                                                                                                         | 4 767    | 7 695              |
|                  | Kleinere <sup>3)</sup>                                                                                                                                  | - 5 803  | 1 222              |
|                  | Mittlere <sup>4)</sup>                                                                                                                                  | 4 004    | 6 505              |
|                  | Größere <sup>5)</sup>                                                                                                                                   | 14 532   | 19 392             |

<sup>1)</sup> Ergebnisse mit Betriebszahlen der Agrarstrukturerhebung 2003 neu hochgerechnet, daher nicht mit früheren Berichten vergleichbar.

Unternehmens- und Privatbereich, wie sie bei den Familienbetrieben üblicherweise anzutreffen ist, in die Beurteilung mit einbezogen wird. Hierbei wird berücksichtigt, dass ein erheblicher Teil der Entnahmen zur privaten Vermögensbildung zu einem späteren Zeitpunkt wieder in den Betrieb zurückfließt. Aus diesem Grund wird die Eigenkapitalveränderung um die private Vermögensbildung bereinigt. Dazu werden die Einlagen aus dem Privatvermögen abgezogen und die Entnahmen zur Bildung von Privatvermögen hinzuaddiert.

Einschließlich sonstiger Dauerkulturen.

<sup>3)</sup> Kleinere = 16 bis 40 EGE.

Mittlere = 40 bis 100 EGE.
 Größere = 100 und mehr EGE.

Im WJ 2005/06 war die bereinigte Eigenkapitalveränderung im Durchschnitt der Haupterwerbsbetriebe höher als der bilanziell ermittelte Betrag.

# Vergleichsrechnung nach § 4 LwG

- (40) Zur Beurteilung der Lage der Landwirtschaft ist nach § 4 Landwirtschaftsgesetz (LwG) ein Vergleich mit anderen Wirtschaftszweigen vorzunehmen. Dieser Zielsetzung wird durch verschiedene Vergleiche Rechnung getragen. Im Rahmen dieser Vergleichsrechnung muss im Agrarbericht dazu Stellung genommen werden, inwieweit
- die Arbeitskräfte in den landwirtschaftlichen Betrieben einen den Löhnen vergleichbarer Berufs- und Tarifgruppen entsprechenden Lohn erzielen,
- der Betriebsleiter für seine Tätigkeit ein angemessenes Entgelt erhält und
- eine angemessene Verzinsung des betriebsnotwendigen Kapitals erreicht wird.

Im Mittelpunkt der Berechnung steht der Vergleich der landwirtschaftlichen Gewinne je nicht entlohnter Familienarbeitskraft mit durchschnittlichen Bruttolöhnen in der gewerblichen Wirtschaft. Die Vergleichsrechnung ist auf Einzelunternehmen im Haupterwerb mit nicht entlohnten Arbeitskräften beschränkt. Die Begriffe der Ver-

gleichsrechnung sind in den Methodischen Erläuterungen S. 123 beschrieben.

Bei der Vergleichsrechnung nach dem LwG ist zu berücksichtigen: Gewerbliche Arbeitnehmer- und Tarifgruppen, die mit landwirtschaftlichen Unternehmen uneingeschränkt vergleichbar sind, gibt es nicht. Darüber hinaus lassen sich Entlohnungsvergleiche zwischen der Landwirtschaft und anderen Wirtschaftsbereichen nicht in wenigen Zahlen ausdrücken. Zu berücksichtigen sind dabei auch Lebensumfeld, Arbeitsbedingungen, Sicherheit des Arbeitsplatzes, sozialer Besitzstand, Steuerleistungen, Aufwendungen für das Wohnen, öffentliche Hilfen und andere spezifische Besonderheiten. Beim Vergleich von Bruttoverdiensten sind zudem die Besonderheiten der sozialen Sicherung in der Landwirtschaft und die berufsspezifischen Regelungen für die Besteuerung nicht erfasst.

(41) Für den größten Teil der Haupterwerbsbetriebe in Deutschland bestand im WJ 2005/06 ein negativer Abstand der Vergleichsgewinne zur Summe der Vergleichsansätze (Übersicht 12). Der geringe Gewinnrückgang bei gleichzeitiger Erhöhung des gewerblichen Vergleichslohnes führte dazu, dass 23 Prozent der Betriebe (Vorjahr 25 Prozent) mindestens eine den Vergleichsansätzen entsprechende Faktorentlohnung erreichten. Diese Betriebe unterscheiden sich von den Betrieben mit negativem Abstand vor allem durch

Übersicht 12

Einkommensabstand der landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetriebe im Rahmen der Vergleichsrechnung 2005/06

|                                       |         |               | I                | Abstand <sup>1)</sup> | von bis       | unter %     | ó            |                |
|---------------------------------------|---------|---------------|------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------|----------------|
| Art der Kennzahl                      | Einheit | unter<br>– 75 | - 75 bis<br>- 50 | - 50 bis<br>- 20      | - 20 bis<br>0 | 0 bis<br>20 | 20 bis<br>50 | 50 und<br>mehr |
| Anteil der Betriebe                   | %       | 20,4          | 20,7             | 24,0                  | 11,6          | 7,4         | 6,7          | 9,3            |
| Betriebsgröße                         | EGE     | 62,2          | 60,7             | 69,4                  | 82,5          | 98,6        | 117,8        | 164,6          |
| Ldw. genutzte Fläche (LF)             | ha      | 50,6          | 49,6             | 54,4                  | 64,0          | 75,3        | 84,3         | 98,0           |
| Nicht entlohnte AK (Fam.)             | nAK     | 1,4           | 1,5              | 1,5                   | 1,5           | 1,5         | 1,5          | 1,4            |
| Vergleichswert                        | €/ha    | 698           | 665              | 695                   | 701           | 715         | 751          | 832            |
| Getreideertrag                        | dt/ha   | 63            | 63               | 66                    | 67            | 70          | 69           | 71             |
| Milchleistung                         | kg/Kuh  | 6 038         | 6 154            | 6 526                 | 6 921         | 7 204       | 7 469        | 7 679          |
| Nettoinvestitionen                    | €/ha LF | - 25          | 17               | 23                    | 49            | 93          | 137          | 143            |
| Eigenkapitalveränderung (Bilanz)      | €/ha LF | - 230         | - 2              | - 83                  | 96            | 190         | 295          | 376            |
| Umsatzrentabilität                    | %       | - 28,0        | - 14,1           | - 3,3                 | + 3,9         | + 7,1       | + 10,4       | + 17,6         |
| Eigenkapitalrentabilität              | %       | - 8,6         | - 3,8            | - 1,0                 | + 1,3         | + 2,9       | + 4,6        | + 10,9         |
| Gewinn                                | €/nAK   | - 764         | 12 544           | 21 487                | 30 942        | 38 264      | 48 077       | 82 603         |
| Summe Vergleichsansätze <sup>2)</sup> | €/nAK   | 32 105        | 32 802           | 33 545                | 34 620        | 34 982      | 35 970       | 37 141         |
| Abstand                               | %       | - 102,4       | - 61,8           | - 35,9                | - 10,6        | + 9,4       | + 33,7       | +122,4         |

 $<sup>^{\</sup>rm 1)}$  Abstand des Vergleichsgewinns von der Summe der Vergleichsansätze nach  $\S$  4 LwG.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Siehe Methodische Erläuterungen, Anhang, S. 123.

- größere Produktionskapazitäten (LF, EGE) und günstigere natürliche Standortvoraussetzungen (Vergleichswert),
- größere Eigenkapitalbildung sowie
- größere Effizienz der Produktion (höhere Naturalerträge und ein besseres Ertrag-Aufwand-Verhältnis).

Dagegen weisen Betriebe mit sehr großem negativen Abstand eine insgesamt ungünstige wirtschaftliche Entwicklung auf. Sie erzielen vergleichsweise niedrigere Gewinne je nicht entlohnter Arbeitskraft und weisen überwiegend Eigenkapitalverluste auf. Vielfach haben diese Betriebe auch in erheblichem Umfang Fremdkapital aufgenommen, zum Teil weil sie größere Nettoinvestitionen getätigt hatten. Unter den Betrieben mit größerem negativen Abstand befinden sich vor allem kleinere Haupterwerbsbetriebe.

(42) Die Berechnung einer durchschnittlichen Entlohnungsdisparität für die Haupterwerbsbetriebe ist wenig aussagefähig. Bei der Bewertung der Vergleichsrechnung ist zudem zu berücksichtigen, dass die Vergleichsansätze für viele Landwirte aufgrund von Alter, beruflicher Qualifikation, Wohnort im ländlichen Raum, Vermögenssituation sowie nicht materieller Vorteile, wie Selbstständigkeit, freier Einteilung des Arbeitstages und sonstiger Einflussgrößen, nicht den persönlichen Opportunitätskosten für die Aufnahme einer außerlandwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit entsprechen dürften.

# 1.2.2 Juristische Personen

(43) Im WJ 2005/06 standen die Buchführungsergebnisse von 507 Unternehmen in der Hand juristischer Personen in den neuen Ländern für Auswertungen zur Verfügung. Rund 51 Prozent der juristischen Personen sind eingetragene Genossenschaften. Die übrigen Betriebe gehören zu den Rechtsformen GmbH, AG und e. V.. Wie in den Vorjahren wurden auch Betriebe der Rechtsform der GmbH & Co. KG zu dieser Gruppe hinzugenommen, weil sie aufgrund ihrer Struktur (Flächenausstattung, entlohnte Arbeitskräfte) den juristischen Personen ähnlicher sind als den Personengesellschaften.

Die Flächenausstattung dieser Unternehmen lag im Durchschnitt bei 1 332 ha LF. Davon waren 86 Prozent Pachtflächen. Je Unternehmen waren 23,6 AK (Vorjahr 24,5) beschäftigt. Rund 24 Prozent der betrieblichen Aufwendungen dieser Unternehmen entfielen auf Löhne und Gehälter einschließlich Sozialabgaben. Im Gegensatz zu den Haupterwerbsbetrieben der Rechtsformen Einzelunternehmen und Personengesellschaften werden in den Unternehmen in der Form juristischer Personen Löhne und Gehälter an alle Arbeitnehmer gezahlt, auch wenn sie gleichzeitig Mitglieder bzw. Gesellschafter des Unternehmens sind.

(44) In den Unternehmen von juristischen Personen in den neuen Ländern ist im WJ 2005/06 das Einkommen (Jahresüberschuss plus Personalaufwand je Arbeitskraft) um 11,9 Prozent auf 24 089 Euro zurückgegangen (Übersicht 13, Tabelle 34). Ursachen für den Einkommensrück-

gang waren vor allem geringere Erlöse aus dem Ackerbau und aus der Milch sowie geringere Direktzahlungen auf Grund der Begrenzung der Agrardieselerstattung auf 10 000 l.

Die Ackerbaubetriebe hatten insbesondere bei Getreide und Ölsaaten deutliche Erlöseinbußen. Infolgedessen nahm das Einkommen um 21,2 Prozent auf 24 019 Euro ab. In den Futterbaubetrieben hat sich die Ertragslage auf Grund höherer Erlöse bei Rindern und gestiegener EU-Zahlungen (2. Stufe Milchprämie) nicht so stark verschlechtert wie im Ackerbau. Das Einkommen ging um 4,2 Prozent auf 25 090 Euro zurück. Rund 41 Prozent der Betriebe der juristischen Personen sind Gemischtbetriebe. Deren Einkommen nahm um 9,1 Prozent auf 23 809 Euro ab.

Übersicht 13 Einkommen der juristischen Personen

|       | r   |   | - |   |    | - 1 |            |   |
|-------|-----|---|---|---|----|-----|------------|---|
|       | leu | 0 |   | a | n  | а   | <b>2</b> 1 | r |
| - 1 7 | ıvu | • |   | а | 11 | u   | u          | ı |

| Wirtschafts-<br>jahr | Jahresüberschuss<br>vor Steuern plus<br>Personalaufwand<br>€/AK | Veränderung<br>gegen Vorjahr<br>in % |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1999/2000            | 23 092                                                          | + 9,4                                |
| 2000/01              | 23 439                                                          | + 1,5                                |
| 2001/021)            | 26 780                                                          | + 14,3                               |
| 2002/031)            | 22 767                                                          | - 15,0                               |
| 2003/041)            | 23 193                                                          | + 1,9                                |
| 2004/05              | 27 334                                                          | + 17,9                               |
| 2005/06              | 24 089                                                          | - 11,9                               |

Ergebnisse mit Betriebszahlen der Agrarstrukturerhebung 2003 neu hochgerechnet, daher nicht mit früheren Berichten vergleichbar.

Die Betriebe der juristischen Personen haben im WJ 2005/06 die Bruttoinvestitionen um 1,8 Prozent auf 295 521 Euro je Unternehmen ausgedehnt. Die Nettoinvestitionen je Unternehmen gingen aber um 6,7 Prozent auf 23 165 Euro zurück.

Die Verbindlichkeiten nahmen im Durchschnitt der Betriebe um 3,3 Prozent zu. Die Zunahme erfolgte hauptsächlich bei kurzfristigen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Die Verbindlichkeiten machten bei den juristischen Personen rd. 32 Prozent des Bilanzvermögens aus.

#### 1.2.3 Klein- und Nebenerwerbsbetriebe

**(45)** Im Jahre 2005 wurden rd. 202 000 landwirtschaftliche Betriebe im Nebenerwerb bewirtschaftet; dieses sind 55 Prozent aller landwirtschaftlichen Betriebe.

Für das WJ 2005/06 wurden im Testbetriebsnetz 1 168 Klein- und Nebenerwerbsbetriebe ausgewertet, die

Übersicht 14

weniger als 1 AK haben oder eine Betriebsgröße von mehr als 8 und weniger als 16 EGE aufweisen.

Die Haupteinkommensquelle in diesen Betrieben ist die außerlandwirtschaftliche Erwerbstätigkeit, insbesondere die nichtselbstständige Tätigkeit. Diese Betriebe befinden sich häufig in kleinflächigen und für die Produktion ungünstigen Lagen wie den Mittelgebirgen. Hier tragen sie aber in wesentlichem Umfange zur Erhaltung und Pflege der Kulturlandschaft bei.

Diese landwirtschaftlichen Betriebe sind deutlich kleiner als Haupterwerbsbetriebe, d.h. sie haben eine deutlich geringere wirtschaftliche Betriebsgröße, geringere Flächenausstattung und weniger Arbeitskräfte. Im Durchschnitt erzielen sie wegen der meist ungünstigen natürlichen Voraussetzungen auch geringere Naturalerträge (Übersicht 14).

Kennzahlen der Klein- und Nebenerwerbsbetriebe<sup>1)</sup>

#### Art der Kennzahl Einheit 2005/06 Betriebsgröße EGE 16,2 Ldw. genutzte Fläche (LF) 20,7 ha Arbeitskräfte AK 0.8 dar.: Nicht entlohnte AK (Fam.) nAK 0,7 Viehbesatz VE/100ha LF 75,2 VE/100ha LF dar.: Rinder 43,8 VE/100ha LF 9.7 Milchkühe Getreide dt/ha 60,8 Milchleistung kg/Kuh 5 5 7 8 €/Unternehmen Gewinn 4 603 Veränderung gegen Vorjahr % -11.8Außerlandw. Erwerbseinkommen 21 858 Sonst. Einkünfte aus Einkunftsarten €/Betriebs-963 inhaberehepaar Erhaltene Einkommensübertragungen 3 626 31 050 Gesamteinkommen % Veränderung gegen Vorjahr 3,9 Anteil Gewinn am Gesamteinkommen % 148

(46) Die Klein- und Nebenerwerbsbetriebe erzielten im WJ 2005/06 mit 4 603 Euro einen um 11,8 Prozent geringeren Gewinn je Unternehmen als im Vorjahr. Zu dem Gewinnrückgang haben vor allem geringere Umsatzerlöse bei Getreide, Ölsaaten, Zuckerrüben, Schweinen und Milch beigetragen.

Der Gewinn aus dem landwirtschaftlichen Unternehmen machte im WJ 2005/06 rd. 14,8 Prozent des vom Betriebsinhaber und seinem Ehepartner erzielten Gesamt-

einkommens von 31 050 Euro aus. Das Gesamteinkommen nahm gegenüber dem Vorjahr um 1 170 Euro oder 3,9 Prozent zu, da das außerlandwirtschaftliche Erwerbseinkommen um 13,6 Prozent anstieg. Dagegen nahmen die sonstigen Einkünfte um 31,3 Prozent und die Einkommensübertragungen um 10,0 Prozent ab.

(47) Rund 70 Prozent der Klein- und Nebenerwerbsbetriebe haben eine Betriebsgröße von weniger als 8 EGE. Für diese Betriebe liegen keine Einkommensdaten aus Buchführungsabschlüssen vor. Die Betriebe tragen insbesondere in benachteiligten Gebieten und Mittelgebirgslagen dazu bei, die Landbewirtschaftung aufrechtzuerhalten und dass die natürlichen Lebensgrundlagen gesichert werden. Allerdings dürfte mit dieser Art der Landwirtschaft nur ein sehr geringer Beitrag zum Gesamteinkommen erwirtschaftet werden.

#### 1.2.4 Betriebe des ökologischen Landbaus

(48) Im Jahr 2005 nahm der Anteil des ökologischen Landbaus an der landwirtschaftlich genutzten Fläche und der Zahl der Betriebe weiter zu. Die Zahl der ökologisch wirtschaftenden Betriebe hat sich auf 17 020 (Vorjahr 16 603) erhöht. Diese Betriebe bewirtschaften 807 406 ha (Vorjahr 767 891 ha) LF nach den EU-weiten Regelungen des ökologischen Landbaus. Damit hat sich seit 1994 die Zahl der ökologisch wirtschaftenden Betriebe sowie auch die von ihnen landwirtschaftlich genutzte Fläche nahezu verdreifacht. Der Anteil an der Gesamtzahl der landwirtschaftlichen Betriebe betrug im Jahr 2005 rd. 4,3 Prozent (Vorjahr 4,1 Prozent), der an der gesamten LF 4,7 Prozent (Vorjahr 4,5 Prozent).

Eine Auswertung von nunmehr 310 identischen Betrieben zeigt, dass sich die Ertragslage dieser ökologisch wirtschaftenden Betriebe geringfügig verbessert hat. Im Durchschnitt dieser identischen Betriebe nahmen die Gewinne gegenüber dem Vorjahr um 5,2 Prozent zu. Diese im Vergleich zu den konventionellen Betrieben etwas günstigere Einkommensentwicklung ist hauptsächlich dadurch bedingt, dass die Umsatzerlöse der Tierproduktion bei Rindern und Schweinen deutlich zunahmen. Außerdem hatten diese Betriebe keinen Rückgang der Milchpreise zu verzeichnen.

Der Vergleich mit den ähnlich strukturierten konventionell wirtschaftenden Betrieben (Übersicht 15) zeigt, dass die ökologisch wirtschaftenden Betriebe

- einen um 30 Prozent höheren Arbeitskräftebesatz haben, weil sie mehr Lohnarbeitskräfte beschäftigten, aber die Anzahl der nicht entlohnten Arbeitskräfte nahezu gleich ist,
- deutlich niedrigere Naturalerträge bei Kartoffeln und Weizen und eine nur um 12 Prozent geringere Milchleistung erwirtschaften als die konventionelle Vergleichsgruppe,
- mehr als doppelt so hohe Produktpreise bei Getreide und Kartoffeln und um 19 Prozent höhere Milchpreise erzielen,

<sup>1)</sup> Betriebe mit weniger als 1 AK oder von 8 bis unter 16 EGE.

Übersicht 15

# Haupterwerbsbetriebe des ökologischen Landbaus im Vergleich 2005/06

| Art der Kennzahl                                    | Einheit            | Ökologischer<br>Landbau <sup>1)</sup> | Konventionelle<br>Vergleichsgruppe <sup>1)2)</sup> | Alle konventionellen Betriebe <sup>3)</sup> |
|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Betriebe                                            | Zahl               | 337                                   | 646                                                | 8 543                                       |
| Betriebsgröße                                       | EGE                | 78                                    | 78                                                 | 79                                          |
| Ldw. genutzte Fläche (LF)                           | ha                 | 112,7                                 | 112,7                                              | 69,1                                        |
| Vergleichswert                                      | €/ha LF            | 604                                   | 605                                                | 681                                         |
| Arbeitskräfte                                       | AK                 | 2,2                                   | 1,7                                                | 1,7                                         |
| Nicht entlohnte AK (Fam.)                           | nAK                | 1,4                                   | 1,5                                                | 1,4                                         |
| Viehbesatz                                          | VE/100 ha          | 63                                    | 63                                                 | 133                                         |
| Weizenertrag                                        | dt/ha              | 38                                    | 67                                                 | 73                                          |
| Kartoffelertrag                                     | dt/ha              | 200                                   | 311                                                | 372                                         |
| Milchleistung                                       | kg/Kuh             | 5 874                                 | 6 708                                              | 6 802                                       |
| Weizenpreis                                         | €/dt               | 20,11                                 | 9,80                                               | 9,86                                        |
| Kartoffelpreis                                      | €/dt               | 28,50                                 | 11,09                                              | 8,16                                        |
| Milchpreis                                          | €/100 kg           | 34,31                                 | 28,89                                              | 29,11                                       |
| Betriebliche Erträge                                | €/ha LF            | 1 749                                 | 1 587                                              | 2 802                                       |
| dar.: Umsatzerlöse landw. Pflanzenproduktion        | €/ha LF            | 271                                   | 323                                                | 461                                         |
| Umsatzerlöse Tierproduktion                         | €/ha LF            | 703                                   | 640                                                | 1 531                                       |
| Direktzahlungen und Zuschüsse                       | €/ha LF            | 521                                   | 375                                                | 388                                         |
| dar.: Entkoppelte Betriebsprämie                    | €/ha LF            | 258                                   | 271                                                | 293                                         |
| Produktbezogene Zahlungen <sup>4)</sup>             | €/ha LF            | 10                                    | 6                                                  | 8                                           |
| Zins- und Investitionszuschüsse                     | €/ha LF            | 17                                    | 9                                                  | 9                                           |
| Agrardieselvergütung                                | €/ha LF            | 10                                    | 14                                                 | 17                                          |
| Ausgleichszulage                                    | €/ha LF            | 35                                    | 25                                                 | 21                                          |
| Zahlungen aus<br>Agrarumweltmaßnahmen <sup>5)</sup> | €/ha LF            | 180                                   | 44                                                 | 34                                          |
| Sonstige Zahlungen <sup>6)</sup>                    | €/ha LF            | 11                                    | 5                                                  | 6                                           |
|                                                     |                    |                                       |                                                    |                                             |
| Betriebliche Aufwendungen                           | €/ha LF<br>€/ha LF | 1 292                                 | 1 238                                              | 2 213                                       |
| dar.: Düngemittel                                   |                    | 10                                    | 83                                                 | 97                                          |
| Pflanzenschutz                                      | €/ha LF            | 2                                     | 58                                                 | 77<br>250                                   |
| Tierzukauf                                          | €/ha LF            | 47                                    | 89                                                 | 259                                         |
| Futtermittel                                        | €/ha LF            | 99                                    | 89                                                 | 293                                         |
| Personal                                            | €/ha LF            | 120                                   | 30                                                 | 63                                          |
| Gewinn                                              | €/ha LF            | 397                                   | 303                                                | 519                                         |
| Gewinn                                              | €                  | 44 673                                | 34 150                                             | 35 825                                      |
| Gewinn plus Personalaufwand                         | €/AK               | 25 949                                | 21 722                                             | 23 530                                      |

<sup>1)</sup> Nicht hochgerechnete Durchschnittswerte.

<sup>2)</sup> Ergebnisse von Ackerbau-, Futterbau- und Gemischtbetrieben auf vergleichbaren Standorten (Vergleichswert je ha) mit ähnlicher wirtschaftlicher Betriebsgröße (EGE) und LF-Größe.

<sup>3)</sup> Hochgerechnete Ergebnisse der konventionell wirtschaftenden Haupterwerbsbetriebe ohne Gartenbau- und Dauerkulturbetriebe.
4) Beihlfen für Energiepflanzen, Eiweißpflanzen, Schalenfrüchte, Stärkekartoffeln, Tabak sowie Zuschüsse für die Tierhaltung.

<sup>5)</sup> Bund und Länder.

<sup>6)</sup> Prämien für Aufforstung, sonstige betriebsbezogene Beihilfen und Vergütungen (auch länderspezifische Maßnahmen), jedoch ohne Bundeszuschuss LUV.

- sehr niedrige Aufwendungen für Dünge- und Pflanzenschutzmittel (ca. 10 Prozent) haben,
- um 39 Prozent höhere Direktzahlungen, insbesondere aus der Teilnahme an Agrarumweltprogrammen erhalten,
- 4-fache höhere Aufwendungen für Arbeitskräfte haben als die konventionelle Vergleichsgruppe.

Die ökologischen Betriebe erwirtschafteten im WJ 2005/06 Gewinne je Unternehmen von 44 673 Euro, dies sind 30,8 Prozent mehr als die Betriebe in der Vergleichsgruppe der konventionellen Betriebe.

Auch im Vergleich einzelner Betriebsformen ergaben sich für die ökologisch wirtschaftenden Betriebe höhere Gewinne (Tabelle 35).

Die Ackerbaubetriebe erzielten mit 49 265 Euro je Unternehmen den höchsten Gewinn, 22,6 Prozent mehr als die Vergleichsgruppe. Die Futterbaubetriebe folgten mit 46 431 Euro Gewinn je Unternehmen und übertrafen die Vergleichsgruppe um 34,1 Prozent. Die Gemischtbetriebe erzielten mit durchschnittlich 35 634 Euro je Unternehmen um 5,0 Prozent höhere Gewinne.

# 1.3 Direktzahlungen, Zuschüsse und Einkommensübertragungen

# 1.3.1 Unternehmensbezogene Direktzahlungen und Zuschüsse

**(49)** Die unternehmensbezogenen Direktzahlungen und Zuschüsse stellen einen bedeutenden Anteil der betrieblichen Erträge landwirtschaftlicher Unternehmen dar.

Der größte Beitrag entsteht aus den EU-Direktzahlungen, insbesondere aus der Betriebsprämie. Nur noch ein geringer Teil der EU-Zahlungen ist produktbezogen. Dazu gehören die Beihilfen für Energiepflanzen, Eiweißpflanzen, Stärkekartoffeln und Tabak.

Hinzu kommt die aus dem Bundeshaushalt finanzierte Agrardieselvergütung, bei der die Begrenzung auf maximal 10 000 l im WJ 2005/06 einkommenswirksam wurde. Von Bund und Ländern werden im Rahmen der GAK Zuschüsse für einzelbetriebliche Investitionen und die Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete gezahlt.

Im Rahmen der Grundsätze "Markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung" der GAK oder durch länderspezifische Programme werden besonders umweltgerechte Produktionsweisen auf der Basis der Verordnung (EG) Nr. 1257/99 als flankierende Maßnahmen der EGAgrarreform gefördert. Die Prämienhöhe ist abhängig von den unterschiedlichen Beschränkungen und Auflagen für die Bewirtschaftung und den Zielvorstellungen in den einzelnen Ländern.

(50) Neben den unternehmensbezogenen Zahlungen erhalten selbstständige Landwirte auch personenbezogene Einkommensübertragungen. Diese nach persönlichen Kriterien gezahlten Einkommensübertragungen aus öffentlichen Mitteln und aus der Sozialversicherung gehen nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung des Unternehmens ein. Zu den personenbezogenen Einkommensübertragungen gehören Arbeitslosengeld und -hilfe,

Kurzarbeitergeld, Wohngeld, Kindergeld, Bafög, Erziehungsgeld, Renten, Pensionen und sonstige Einkommensübertragungen. Von Ausnahmen abgesehen sind diese personenbezogenen Zuwendungen nicht auf Landwirte begrenzt. Daher wäre es nicht sachgerecht, die den landwirtschaftlichen Unternehmen gewährten Direktzahlungen und Zuschüsse mit den weitgehend auch außerhalb der Landwirtschaft tätigen Personen zustehenden staatlichen Leistungen zu einer Summe zusammenzufassen.

(51) In den landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetrieben betrugen die unternehmensbezogenen Direktzahlungen Zuschüsse im WJ 2005/06 durchschnittlich 24 300 Euro/Unternehmen (Übersicht 16). Die Zahlungen machten 12,5 Prozent der betrieblichen Erträge aus. Gegenüber dem Vorjahr blieben die Zahlungen insgesamt nahezu unverändert. Die EU-Zahlungen sind zwar durch die 2. Stufe der Milchprämie gestiegen, die stärkere Prämienkürzung im Rahmen der Modulation (Freibetrag 5 000 Euro, 2004 10 000 Euro; Kürzungssatz 3 Prozent, 2004 2 Prozent), die Reduzierung der Agrardieselerstattung um mehr als 30 Prozent und geringere Zahlungen bei den übrigen Maßnahmen haben aber den Anstieg der EU-Prämien im Durchschnitt der Betriebe kompensiert.

Diese Einflussgrößen erklären auch die unterschiedlichen Veränderungsraten nach Betriebsgrößen. In den kleineren Haupterwerbsbetrieben sind der Anteil der Direktzahlungen an den Betriebserträgen und die Zahlungsbeträge je ha LF höher als in den größeren Betrieben. Wegen des relativ hohen Arbeitskräftebesatzes erhalten die kleineren Betriebe je AK aber niedrigere Beträge.

Je nach Betriebsform und Region zeigen sich deutliche Unterschiede in der Höhe der unternehmensbezogenen Zahlungen. Die Abweichungen sind darauf zurückzuführen, dass der Anteil der Direktzahlungen an den betrieblichen Erträgen in den einzelnen Produktbereichen sehr unterschiedlich ist. Die gegenläufigen Veränderungsraten der Direktzahlungen gegenüber dem Vorjahr in den einzelnen Betriebsformen sind zum größten Teil auf die Entkopplung der EU-Zahlungen zurückzuführen.

Regionale Unterschiede sind z. T. auch durch unterschiedliche Ausgestaltung der Ausgleichszulage in den benachteiligten Gebieten und der Agrarumweltmaßnahmen in den Ländern bedingt (Tabellen 36 bis 38).

In den benachteiligten Gebieten erhielten die Haupterwerbsbetriebe mit Ausgleichszulage unternehmensbezogene Zahlungen von insgesamt 27 351 Euro/Unternehmen bzw. 453 Euro/ha LF (Tabelle 36). Die Ausgleichszulage machte in diesen Betrieben mit 3 403 Euro 12,4 Prozent der gesamten unternehmensbezogenen Zahlungen aus.

(52) In den Klein- und Nebenerwerbsbetrieben betrugen die unternehmensbezogenen Zahlungen im WJ 2005/06 im Durchschnitt 8 323 Euro/Unternehmen. Die arbeitsintensive Milchviehhaltung hat in den Nebenerwerbsbetrieben eine relativ geringe Bedeutung. Die Verringerung der Zahlungen in den übrigen Bereichen konnte in diesen Betrieben deshalb nicht durch die um die 2. Stufe der Milchprämie erhöhte Betriebsprämie ausgeglichen werden (Übersicht 16).

(53) Die juristischen Personen in den neuen Ländern wiesen im Vergleich zu den Haupterwerbsbetrieben aufgrund ihrer größeren Produktionskapazitäten mit 503 040 Euro wesentlich höhere unternehmensbezogene Zahlungen je Unternehmen auf (Übersicht 16). Je AK waren die Zahlungen fast doppelt so hoch wie im Durchschnitt der Haupterwerbsbetriebe. Der Anteil der Zahlungen an den betrieblichen Erträgen war ebenfalls größer. Diese Unterschiede sind dadurch bedingt, dass die juristischen Personen stärker auf Produktionszweige ausgerichtet waren, die Zahlungsansprüche für die Betriebsprämie auslösten. Die Verringerung der Zahlungen gegenüber dem Vorjahr ist hauptsächlich auf die Kürzung der Agradieselerstattung durch die Begrenzung auf 10 000 1 und

auf die geänderte Modulation der EU-Zahlungen zurückzuführen.

# 1.4 Vorschätzung für 2006/07

(54) Im laufenden WJ 2006/07 wird sich die wirtschaftliche Lage der landwirtschaftlichen Betriebe voraussichtlich verbessern. Für die landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetriebe wird im Durchschnitt eine Zunahme der Einkommen um 5 bis 10 Prozent erwartet.

Die positive Entwicklung ist vor allem auf deutlich höhere Erlöse bei Getreide, Ölsaaten, Kartoffeln und Gemüse zurückzuführen. Bei Rindern, Schweinen und auch wieder bei Milch ist mit stabilen Einnahmen zu rechnen.

 $\ddot{\text{U}}\textit{bersicht 16}$  Unternehmensbezogene Direktzahlungen und Zuschüsse in den landwirtschaftlichen Betrieben') 2005/06

|                                                       | Klein- und                     | Haupterwerbsbetriebe |          |                       |               | Juristi-         |                  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------|-----------------------|---------------|------------------|------------------|
| Art der Kennzahl                                      | Neben-<br>erwerbs-<br>betriebe | Kleinere             | Mittlere | Größere               | Zusam-<br>men | sche<br>Personen | Alle<br>Betriebe |
|                                                       |                                | Deutschland          |          |                       |               |                  |                  |
|                                                       |                                |                      | St       | rukturdaten           |               |                  |                  |
| Wirtschaftliche Betriebsgröße (EGE)                   | 16,2                           | 30,0                 | 66,7     | 179,0                 | 82,0          | 1 077,6          | 76,7             |
| Ldw. genutzte Fläche (LF) in ha                       | 20,7                           | 28,4                 | 54,0     | 118,8                 | 61,4          | 1 332,5          | 65,4             |
| Arbeitskräfte (AK)                                    | 0,8                            | 1,4                  | 1,7      | 3,0                   | 1,9           | 23,6             | 1,9              |
|                                                       |                                |                      | €/L      | Internehmer           | 1             |                  |                  |
| Entkoppelte Betriebsprämie                            | 5 574                          | 7 569                | 15 662   | 34 844                | 17 692        | 393 596          | 18 845           |
| Produktbezogene Zahlungen <sup>2)</sup>               | 105                            | 157                  | 368      | 1 139                 | 486           | 16 129           | 565              |
| Zins- und Investitionszuschüsse                       | 92                             | 297                  | 641      | 1 238                 | 675           | 18 149           | 723              |
| Agrardieselvergütung                                  | 318                            | 488                  | 1 094    | 1 692                 | 1 045         | 4 033            | 898              |
| Ausgleichszulage                                      | 691                            | 1 353                | 1 495    | 992                   | 1 328         | 18 216           | 1 357            |
| Zahlungen aus Agrarumwelt-<br>maßnahmen <sup>3)</sup> | 1 311                          | 2 463                | 2 661    | 2 844                 | 2 642         | 44 537           | 2 775            |
| Sonstige Zahlungen <sup>4)</sup>                      | 231                            | 273                  | 374      | 749                   | 432           | 8 381            | 470              |
| Zahlungen insgesamt                                   |                                |                      |          |                       |               |                  |                  |
| €/Unternehmen                                         | 8 323                          | 12 600               | 22 295   | 43 498                | 24 300        | 503 040          | 25 633           |
| €/ha LF                                               | 403                            | 444                  | 413      | 366                   | 396           | 378              | 392              |
| €/AK                                                  | 10 489                         | 8 968                | 13 065   | 14 346                | 12 596        | 21 297           | 13 581           |
| in % der betrieblichen Erträge                        | 17,7                           | 15,4                 | 13,1     | 11,2                  | 12,5          | 21,1             | 14,1             |
| Veränderung gegen Vorjahr in %                        | - 6,1                          | + 1,1                | + 2,2    | $\pm 	heta$ , $	heta$ | + 0,1         | - 5,3            | - 0,5            |

<sup>1)</sup> Ergebnisse des Testbetriebsnetzes.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Beihilfen für Energiepflanzen, Eiweißpflanzen, Schalenfrüchte, Stärkekartoffeln, Tabak sowie Zuschüsse für die Tierhaltung.

<sup>3)</sup> Bund und Länder

<sup>4)</sup> Prämien für Aufforstung, sonstige betriebsbezogene Beihilfen und Vergütungen (auch länderspezifische Maßnahmen), jedoch ohne Bundeszuschuss LUV.

Zu der Einkommensverbesserung tragen darüber hinaus die weitere Erhöhung der Milchprämie (3. Stufe) und die erste Stufe des Zuckerausgleichs im Rahmen der Betriebsprämienregelung bei. Einkommensmindernd wirken sich Kostensteigerungen infolge der gestiegenen Preise für Düngemittel, Futtermittel und Energie aus.

Von der positiven Einkommensentwicklung sind hauptsächlich die Ackerbau-, die Gartenbau- und die Milchbetriebe betroffen. Die Veredlungs- und die Gemischtbetriebe können insbesondere wegen der gestiegenen Futtermittelpreise nicht mit höheren Gewinnen rechnen.

### 1.5 Deutsche Landwirtschaft in der EU

(Zur Struktur vgl. AB 2006, Seite 31)

# 1.5.1 Gesamtrechnung

(55) Als Indikator für die Einkommensentwicklung in der Landwirtschaft der EU-Mitgliedstaaten wird u. a. die Nettowertschöpfung je Arbeitskraft verwendet. Die Berechnung und Vorschätzung erfolgt in den Mitgliedstaaten einheitlich auf der Basis des Europäischen Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen. Im Gegensatz zur nationalen Gesamtrechnung werden die Veränderungen in realen Werten (deflationiert mit Preisindex des BIP) ausgedrückt.

Nach Schätzungen für das Kalenderjahr 2006 ist die reale Nettowertschöpfung je Arbeitskraft in der EU um durchschnittlich 2,7 Prozent gestiegen. Eine positive Einkommensentwicklung zeigten 18 Mitgliedstaaten, während in 7 Mitgliedstaaten die Einkommen zurückgingen (Übersicht 17).

In Deutschland zeigte sich nach der leicht rückläufigen Entwicklung im Vorjahr ein Anstieg der landwirtschaftlichen Einkommen von real 5,1 Prozent. Noch positiver fiel die Einkommensentwicklung in den Niederlanden (+ 17,3 Prozent), Frankreich (+ 8,7 Prozent), Österreich (+ 6,6 Prozent) sowie in Litauen, der Tschechischen Republik und Dänemark aus.

Einkommensverluste ergaben sich in Irland (– 10,2 Prozent), Finnland (– 6,2 Prozent), Malta (– 5,3 Prozent), Estland (– 4,4 Prozent) und Italien (– 4,3 Prozent) sowie in Slowenien und der Slowakei.

EU-weit lag der Produktionswert zu Erzeugerpreisen im Kalenderjahr 2006 auf dem Niveau des Vorjahres. Der Rückgang der Erntemenge (– 2,7 Prozent) in 2006 konnte durch den Anstieg der Preise für pflanzliche Produkte (+ 2,6 Prozent) mit deutlichen Preissteigerungen bei Getreide, Ölsaaten und Kartoffeln ausgeglichen werden. Von dem Rückgang des Produktionswertes für Zuckerrüben um ca. 30 Prozent war Deutschland als Haupterzeugerland mit einem Produktionsanteil von ca. 23 Prozent an der EU-Erzeugung besonders betroffen. Der positiven Entwicklung des Produktionswertes bei Rindern, Schweinen und Eiern standen negative Veränderungen bei Geflügel und Milch gegenüber.

Übersicht 17

# Nettowertschöpfung in der Landwirtschaft je Arbeitskraft Indexentwicklung 2000 = 1001)

| Mitgliedstaat            | 2003  | 2004  | 2005  | 2006  | 2006<br>gegen<br>2005<br>in % |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------|
| Belgien                  | 89,5  | 89,8  | 88,6  | 90,9  | + 2,6                         |
| Tschechische<br>Republik | 87,3  | 138,8 | 143,3 | 152,5 | + 6,4                         |
| Dänemark                 | 79,6  | 91,0  | 95,0  | 100,5 | + 5,8                         |
| Deutschland              | 83,0  | 125,2 | 113,8 | 119,7 | + 5,1                         |
| Estland                  | 154,8 | 226,5 | 237,1 | 226,7 | - 4,4                         |
| Griechenland             | 93,5  | 85,3  | 81,7  | 83,1  | + 1,7                         |
| Spanien                  | 118,3 | 110,6 | 99,4  | 99,6  | + 0,3                         |
| Frankreich               | 95,9  | 93,5  | 87,4  | 94,9  | + 8,7                         |
| Irland                   | 92,9  | 90,4  | 104,1 | 93,4  | -10,2                         |
| Italien                  | 96,7  | 98,0  | 94,0  | 89,9  | - 4,3                         |
| Zypern                   | 107,5 | 96,9  | 94,9  | 96,8  | + 2,0                         |
| Lettland                 | 126,2 | 206,7 | 212,3 | 222,6 | + 4,9                         |
| Litauen                  | 96,6  | 150,4 | 191,4 | 203,8 | + 6,5                         |
| Luxemburg                | 93,8  | 91,0  | 86,3  | 89,7  | + 4,0                         |
| Ungarn                   | 93,4  | 148,6 | 153,9 | 160,8 | + 4,5                         |
| Malta                    | 109,2 | 110,7 | 109,1 | 103,3 | - 5,3                         |
| Niederlande              | 85,5  | 80,1  | 84,4  | 99,0  | +17,3                         |
| Österreich               | 107,2 | 107,5 | 107,2 | 114,2 | + 6,6                         |
| Polen                    | 102,9 | 199,6 | 163,4 | 170,0 | + 4,0                         |
| Portugal                 | 123,0 | 142,5 | 128,8 | 130,4 | + 1,2                         |
| Slowenien                | 88,9  | 141,3 | 143,9 | 140,0 | - 2,7                         |
| Slowakei                 | 100,3 | 129,7 | 120,9 | 119,9 | - 0,9                         |
| Finnland                 | 96,9  | 95,3  | 108,5 | 101,7 | - 6,2                         |
| Schweden                 | 118,0 | 106,4 | 99,1  | 100,3 | + 1,2                         |
| Ver. Königreich          | 137,6 | 128,1 | 123,5 | 123,8 | + 0,2                         |
| EU-25                    | 104,1 | 109,8 | 101,8 | 104,5 | + 2,7                         |

<sup>1)</sup> Basisjahr 2000 als Mittelwert der Jahre 1999, 2000 und 2001.

Mit seinem über dem EU-Durchschnitt liegenden Ergebnis erreichte Deutschland in realen Zahlen einen Anstieg von 3,1 Prozent im pflanzlichen, von 1,5 Prozent im tierischen Bereich sowie eine Veränderung des Produktionswertes zu Erzeugerpreisen von 2,2 Prozent.

Während der reale Wert der Vorleistungen in der EU relativ konstant blieb (+ 0,2 Prozent) stieg er in Deutschland um ca. 3,5 Prozent an.

Die mittelfristige Einkommensentwicklung in den EU-Mitgliedstaaten wird als Indexwert ausgedrückt. Die Nettowertschöpfung je AK für das Jahr 2000 ist als Referenzwert 100 gewählt.

Nach einem Rückgang der landwirtschaftlichen Einkommen in 2003 (– 23,8 Prozent), einem deutlichen Anstieg in 2004 (50,9 Prozent) und einem Rückgang in 2005 (– 9,1 Prozent) lag die Nettowertschöpfung je Arbeitskraft in Deutschland im Jahr 2006 ca. 19,7 Prozent über dem Niveau von 2000. Die moderatere Entwicklung in der EU führte dazu, dass die Nettowertschöpfung je Arbeitskraft um 4,5 Prozent über dem Niveau von 2000 lag.

Eine positive mittelfristige Entwicklung der landwirtschaftlichen Einkommen ergab sich für die baltischen Staaten mit einem Indexanstieg von über 100 Prozent, für Polen, Ungarn, die Tschechische Republik und Slowenien mit über 40 Prozent sowie für Portugal und das Vereinigte Königreich mit über 20 Prozent Einkommenszuwachs seit dem Jahr 2000. Eine negative Entwicklung mit Einkommen unter dem Stand von 2000 verzeichneten Griechenland (–16,9 Prozent), Luxemburg (–10,3 Prozent), Italien (–10,1 Prozent) und Belgien (–9,1 Prozent) sowie Irland, Frankreich, Zypern, die Niederlande und Spanien.

# 1.5.2 Buchführungsergebnisse

(56) Die Buchführungsergebnisse des Informationsnetzes landwirtschaftlicher Buchführungen (INLB) der EU ermöglichen Vergleiche von Struktur, Einkommensentstehungen, -niveau und -entwicklung zwischen den landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetrieben in den Mitgliedstaaten (Übersicht 18, Tabelle 39).

#### 2 Forstwirtschaft

(57) Die Forstwirtschaft in Deutschland ist der zweitgrößte Landnutzer und erzeugt den wichtigsten nachwachsenden Rohstoff Holz. Wälder erfüllen wichtige Schutz- und Erholungsfunktionen für die Gesellschaft. Der Forst- und Holzsektor erreichte im Jahre 2005 rd. 3 Prozent des Bruttosozialproduktes in Deutschland.

# 2.1 Struktur

#### Wald

(58) Nach den Ergebnissen der Bundeswaldinventur 2002 (www.bundeswaldinventur.de) bedeckt der Wald mit 11,1 Mio. ha rd. 31 Prozent der Fläche Deutschlands. Zu Waldeigentum und Baumarten siehe Übersicht 19 und zur Vitalität des Waldes den Waldzustandsbericht der Bundesregierung (www.bmelv.de).

Übersicht 18

Struktur und Einkommen der landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetriebe in den EU-Mitgliedstaaten 2004/05

| Mitgliedstaat             | Be-<br>triebs-<br>größe | Ar-<br>beits-<br>kräfte | Gewinn | Gewinn<br>plus<br>Perso-<br>nalauf-<br>wand |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---------------------------------------------|
|                           | EGE                     | AK                      | €      | €/AK                                        |
| Belgien                   | 89,8                    | 1,9                     | 45 332 | 28 172                                      |
| Tschech.<br>Republik      | 111,2                   | 9,8                     | 27 896 | 8 746                                       |
| Dänemark                  | 97,7                    | 1,5                     | 6 758  | 17 616                                      |
| Deutschland <sup>1)</sup> | 88,5                    | 2,1                     | 28 947 | 20 263                                      |
| Estland                   | 14,6                    | 3,0                     | 15 822 | 7 560                                       |
| Griechenland              | 9,4                     | 1,2                     | 10 380 | 9 296                                       |
| Spanien                   | 22,4                    | 1,5                     | 24 115 | 19 337                                      |
| Frankreich                | 75,9                    | 1,9                     | 27 579 | 19 061                                      |
| Irland                    | 22,5                    | 1,2                     | 17 647 | 16 408                                      |
| Italien                   | 25,4                    | 1,4                     | 24 555 | 21 204                                      |
| Zypern                    | 11,5                    | 1,3                     | 2 984  | 4 416                                       |
| Lettland                  | 9,1                     | 2,6                     | 9 000  | 4 444                                       |
| Litauen                   | 8,1                     | 2,1                     | 12 310 | 6 489                                       |
| Luxemburg                 | 60,8                    | 1,7                     | 39 878 | 25 971                                      |
| Ungarn                    | 17,1                    | 1,9                     | 6 607  | 7 612                                       |
| Malta                     |                         |                         |        |                                             |
| Niederlande               | 127,2                   | 2,4                     | 29 793 | 23 897                                      |
| Österreich                | 27,2                    | 1,6                     | 24 571 | 15 838                                      |
| Polen                     | 9,4                     | 1,8                     | 5 872  | 3 648                                       |
| Portugal                  | 10,8                    | 1,5                     | 6 440  | 5 699                                       |
| Slowenien                 | 7,3                     | 2,0                     | 6 472  | 3 498                                       |
| Slowakei                  | 125,1                   | 20,7                    | 59 652 | 6 028                                       |
| Finnland                  | 36,3                    | 1,5                     | 20 879 | 16 290                                      |
| Schweden                  | 55,7                    | 1,4                     | 6 529  | 10 265                                      |
| Vereinigtes<br>Königreich | 109,8                   | 2,3                     | 29 883 | 23 083                                      |
| EU-25                     | 32,7                    | 1,7                     | 18 100 | 14 122                                      |

Durchschnittergebnisse von 6 842 Betrieben, davon 361 juristische Personen.

Übersicht 19

# Flächenanteile der Waldeigentums- und Baumarten

| Waldeigentum             | %  | Baumartengruppe                     | %  |
|--------------------------|----|-------------------------------------|----|
| Privatwald <sup>1)</sup> | 47 | Fichte/Tanne/<br>Douglasie          | 32 |
| Staatswald               | 33 | Kiefer/Lärche                       | 27 |
| Körperschaftswald        | 20 | Buche und sonstige<br>Laubbaumarten | 31 |
|                          |    | Eiche                               | 10 |

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Einschließlich so genanntem Treuhandwald. Quelle: Bundeswaldinventur 2002.

#### **Betriebe**

(59) Statistisch erfasst wurden im Jahr 2005 rd. 232 000 Betriebe mit rd. 8,94 Mio. ha Wald. Die 27 800 Forstbetriebe (ab 10 ha Waldfläche (WF)) verfügen davon über rd. 7,4 Mio. ha Wald. Rund 88 Prozent der Betriebe mit Wald waren landwirtschaftliche Betriebe (ab 2 ha LF), die mit rd. 1,5 Mio. ha nur rd. 17 Prozent der WF bewirtschafteten. In 4550 forstwirtschaftlichen Zusammenschlüssen waren rd. 382 968 Betriebe (auch statistisch nicht erfasste) mit rd. 3,49 Mio. ha WF zusammen geschlossen. Der bäuerliche Waldbesitz ergänzt das Einkommen aus der Landwirtschaft und ermöglicht, durch Holzeinschlag auf Vermögensreserven zurückzugreifen. Der Wald leistet somit auch einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen Stabilität landwirtschaftlicher Betriebe. Struktur und Entwicklung der beiden letzten Jahre im Bereich der Holzbe- und -verarbeitung gehen aus Tabelle 40 hervor.

#### 2.2 Holzmärkte

**(60)** In Deutschland haben sich nach den Ergebnissen der aktuellen Bundeswaldinventur mit rd. 3,4 Mrd. m³ hohe Holzvorräte aufgebaut. Die Bundeswaldinventur weist allein für die alten Länder einen jährlichen Zuwachs von rd. 95 Mio. m³/Jahr aus. Da nicht der gesamte Zuwachs für eine Nutzung zur Verfügung steht, wird das jährlich nutzbare Potenzial bundesweit auf rd. 78 Mio. m³ geschätzt.

Der seit mehreren Jahren andauernde Trend, mehr Rohholz einzuschlagen, setzt sich fort. Im Jahr 2005 wurden in Deutschland mit insgesamt rd. 56,9 Mio. m³ gegenüber dem Vorjahr 4,8 Prozent mehr Rohholz auf den Markt gebracht. Im Vergleich zum durchschnittlichen Einschlag der letzten 10 Jahre (43,3 Mio. m³) ist dies eine Steigerung von 31 Prozent. Auf Nadelstammholz entfallen 30,8 Mio. m³, 3,6 Mio. m³ auf Laubstammholz und 22,5 Mio. m³ auf die übrigen Sorten (Übersicht 20).

Im Zuge der deutlich gestiegenen Nachfrage im stofflichen aber insbesondere auch im energetischen Bereich haben sich die Rohholzpreise über fast alle Sortimente spürbar erholt und nach oben entwickelt. Lediglich beim Buchenstammholz besserer Qualitäten waren eher stagnierende Preise zu verzeichnen.

Wegen des zunehmenden Rohholzbedarfs sind in bestimmten Regionen und vorwiegend bei Nadelholz Versorgungsschwierigkeiten festzustellen. Der zusätzliche Bedarf kann durch vermehrte Einschläge der Forstbetriebe nach den Grundsätzen nachhaltiger Waldwirtschaft gedeckt werden, was verstärkte Anstrengungen der Marktbeteiligten zur Holzmobilisierung erfordert.

Der Pro-Kopf-Verbrauch von Holz und Holzprodukten ist seit der Verabschiedung der Charta für Holz merklich gestiegen. Auf der Grundlage noch vorläufiger Zahlen errechnet sich für das Jahr 2005 ein Wert von knapp 1,2 m³ (Rohholzäquivalent). Dem Ziel der Charta für Holz, ein Pro-Kopf-Holzverbrauch im Jahr 2014 in Höhe von 1,3 m³ (Rohholzäquivalent), ist Deutschland damit bereits ein gutes Stück näher gekommen.

Übersicht 20

# Holzeinschlag nach Waldeigentums- und Holzarten

| Art der<br>Kennzahl    | 2005 | 2004                | 1994–<br>2003 | 2005                              | 2004 | 1994–<br>2003 |  |
|------------------------|------|---------------------|---------------|-----------------------------------|------|---------------|--|
| Kennzam                | ]    | Mio. m <sup>3</sup> |               | m <sup>3</sup> /ha <sup>2</sup> ) |      |               |  |
| Privatwald1)           | 23,4 | 22,0                | 13,3          | 4,6                               | 4,3  | 2,6           |  |
| Körper-<br>schaftswald | 11,3 | 11,1                | 10,2          | 5,4                               | 5,3  | 4,9           |  |
| Staatswald             | 22,2 | 21,4                | 17,8          | 6,3                               | 6,1  | 5,0           |  |
| Fichte                 | 34,6 | 33,5                | 23,6          | 10,4                              | 10,1 | 7,1           |  |
| Kiefer                 | 11,3 | 10,3                | 8,5           | 4,1                               | 3,7  | 3,1           |  |
| Buche                  | 8,8  | 8,7                 | 7,7           | 2,7                               | 2,7  | 2,4           |  |
| Eiche                  | 2,2  | 2,0                 | 1,5           | 2,2                               | 2,0  | 1,4           |  |
| Deutschland            | 56,9 | 54,5                | 41,3          | 5,4                               | 5,2  | 3,9           |  |

<sup>1)</sup> Einschließlich so genanntem Treuhandwald.

#### 2.3 Gesamtrechnung

(61) Die forstwirtschaftliche Gesamtrechnung (FGR) wird auf der Grundlage des Europäischen Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG 1995) erstellt. Als Datengrundlage hierfür dienen im Wesentlichen die Angaben des BMELV-Testbetriebsnetzes Forstwirtschaft der Betriebe mit mehr als 200 ha Waldfläche. Für Forstbetriebe mit weniger als 200 ha Waldfläche werden die Kennzahlen der größeren Betriebe mit einem Intensitätsfaktor für die forstliche Produktion übertragen. Der Holzeinschlag leitet sich aus den Schätzungen des Rohholzden hochgerechneten verbrauchs insgesamt und Testbetriebsnetzdaten ab. Zur Darstellung der Kostenstruktur der forstlichen Dienstleistungsunternehmen wird auf Standardkalkulationen zurückgegriffen. Der unge-

<sup>2)</sup> Bezogen auf die Holzbodenfläche nach BWI.

nutzte Zuwachs Holz wurde für die gesamte Zeitreihe nach den Ergebnissen der Waldgesamtrechnung neu berechnet und liegt deutlich unter den bisherigen Werten.

Die Erzeugung forstwirtschaftlicher Güter besteht zu 90 Prozent aus verkauftem Holz und wird maßgeblich vom Wert des eingeschlagenen und verkauften Nadelholzes (71 Prozent) bestimmt.

Der Wert des Brennholzes hat in 2005 besonders stark zugenommen – von 92 auf 285 Mio. Euro – und übertraf erstmals den Wert des verkauften Nadelholzes. Für den ungenutzten Zuwachs Holz wurde in 2005 ein Wert von 185 Mio. Euro ermittelt.

Der Wert dieser forstwirtschaftlichen Güter betrug in 2005 rd. 2,6 Mrd. Euro (+ 14,9 Prozent), da der Wert des Nadelholzes und des Brennholzes stark anstieg. An der gesamten Erzeugung des Wirtschaftsbereiches Forstwirtschaft haben die forstwirtschaftlichen Dienstleistungen bereits einen Anteil von 18 Prozent; diese nehmen, wie die Vorleistungen, seit mehreren Jahren zu.

Die Bruttowertschöpfung, d. h. abzüglich der Vorleistungen in Höhe von 1,4 Mrd. Euro, betrug 1,8 Mrd. Euro und lag um 15 Prozent höher als im Vorjahr. Bei geringerem Wert der Abschreibungen und wieder gestiegenen Produktionsabgaben nahm die Nettowertschöpfung der Betriebe um rd. 18 Prozent auf 1,5 Mrd. Euro zu (Tabelle 41).

#### 2.4 Buchführungsergebnisse 2005

(62) Das Testbetriebsnetz Forst liefert die Datengrundlage zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage im größeren Privat- und Körperschaftswald (ab 200 ha Holzbodenfläche). Im Forstwirtschaftsjahr 2005 wurden die Betriebsergebnisse von 346 Betrieben dieser Besitzarten ausgewertet. Die Ergebnisse für den Staatswald (Tz. 67) basieren auf Daten aus den Landesforstverwaltungen. Die Ergebnisse der landwirtschaftlichen Betriebe mit weniger als 200 ha Wald werden gesondert dargestellt (Tz. 66). Die Ertragslage im Kleinprivatwald, der nicht von landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetrieben bewirtschaftet wird, wird statistisch nicht erfasst (vgl. Anhang Methodische Erläuterungen Seite 127).

Ab dem FWJ 2003 werden die Buchführungsergebnisse im größeren Privat- und Körperschaftswald sowie im Staatswald in Form eines Produktplanes strukturiert. In diesem Produktplan werden die Produkte des Forstbetriebes zu Produktgruppen und Produktbereichen zusammengefasst (vgl. AB 2005, Tz. 72 sowie TA, Methodische Erläuterungen Seite 128).

(63) Nach den Rückgängen der Betriebsergebnisse im letzten Jahr hat sich im Forstwirtschaftsjahr 2005 die ökonomische Situation für den Durchschnitt der Privat- und Körperschaftswaldbetriebe wieder verbessert. Die Höhe der Einschläge blieb weitgehend unverändert. Verbesserte Erträge durch höhere Preise – insbesondere für das durch Selbstwerber geschlagene Holz – bei niedrigeren Kosten waren die bestimmenden Faktoren für diese Entwicklung. Im Durchschnitt der Forstbetriebe in Deutschland stiegen

deshalb die Reinerträge, also die Beträge, die nach Abzug aller Kosten für die unternehmerische Tätigkeit und für die Verzinsung des eingesetzten Kapitals übrig waren, an. Die Ergebnisse der – für Zeitvergleiche geeigneten und für die Forstbetriebe besonders wichtigen – Produktbereiche 1–3 zeigen, dass der Reinertrag II (einschl. Fördermittel) um 14 Euro auf 46 Euro je ha Holzbodenfläche (Schaubild 5) gestiegen ist. Bei der Reinertragsberechnung ohne Förderung erhöhte sich der Wert von 4 auf 19 Euro je ha Holzbodenfläche. Unter Förderung sind Zuschüsse und Prämien aus öffentlichen Haushalten, wie z. B. für die Bestandspflege, Kulturen, Forstschutz sowie kostenlose oder verbilligte Betreuungsleistungen durch die staatlichen Forstämter zu verstehen.

Schaubild 5

## Reinerträge in der Forstwirtschaft

Körperschafts- und Privatwald ab 200 ha Waldfläche

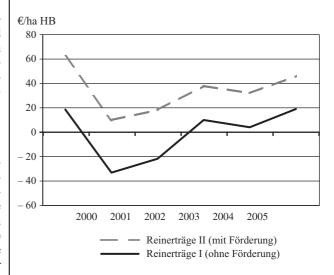

(64) Die Körperschaftswaldbetriebe in Deutschland bewirtschafteten im Forstwirtschaftsjahr 2005 im Durchschnitt 755 ha Wald, davon rd. 723 ha Holzbodenfläche (HB). Etwa 55 Prozent des Hochwaldes sind Nadelbäume und hiervon rd. zwei Drittel Fichten, Tannen und Douglasien. Nach der nur geringen Veränderung der Reinerträge im Vorjahr haben sich die Betriebsergebnisse der Körperschaftswaldbetriebe im FWJ 2005 deutlich verbessert. Einschließlich der staatlichen Förderung erwirtschafteten die Körperschaftswaldbetriebe im wichtigen Produktbereich 1-3 einen Reinertrag II von 38 Euro (Vorjahr: 27 Euro) je ha Holzbodenfläche. Ohne staatliche Förderung hat sich der Reinertrag dieser Betriebe um 13 Euro verbessert und ist mit 6 Euro je ha Holzbodenfläche erstmals seit Jahren wieder positiv. Die staatliche Förderung lag mit rd. 32 Euro je ha Holzbodenfläche etwas unter dem Niveau des Vorjahres. Bei nur wenig höheren Holzpreisen und weitgehend unveränderten Einschlägen waren die geringeren Betriebsaufwendungen eine wesentliche Ursache für den Ertragsanstieg (Übersicht 21).

#### Übersicht 21

## Betriebsergebnisse der Forstbetriebe des Körperschafts- und Privatwaldes

ab 200 ha Waldfläche

| Art der Kennzahl                                  | Einheit  | 2004              | 2005 |  |  |
|---------------------------------------------------|----------|-------------------|------|--|--|
|                                                   | Körp     | Körperschaftswald |      |  |  |
| Holzbodenfläche                                   | ha/Betr. | 739               | 723  |  |  |
| Holzeinschlag insg.                               | m³/ha HB | 7,2               | 7,1  |  |  |
| Ertrag<br>Produktbereich 1–3                      | €/ha HB  | 298               | 302  |  |  |
| Verkaufserlös Holz o. SW                          | €/m³     | 44,5              | 44,5 |  |  |
| Aufwand<br>Produktbereich 1–3                     | €/ha HB  | 293               | 285  |  |  |
| Reinertrag II <sup>1)</sup><br>Produktbereich 1–3 | €/ha HB  | 27                | 38   |  |  |
| Reinertrag I <sup>2)</sup><br>Produktbereich 1–3  | €/ha HB  | - 7               | 6    |  |  |
|                                                   | P        | rivatwald         |      |  |  |
| Holzbodenfläche                                   | ha/Betr. | 728               | 744  |  |  |
| Holzeinschlag insg.                               | m³/ha HB | 7,0               | 7,1  |  |  |
| Ertrag<br>Produktbereich 1–3                      | €/ha HB  | 277               | 304  |  |  |
| Verkaufserlös Holz o. SW                          | €/m³     | 43,5              | 44,9 |  |  |
| Aufwand<br>Produktbereich 1–3                     | €/ha HB  | 234               | 240  |  |  |
| Reinertrag II <sup>1)</sup><br>Produktbereich 1–3 | €/ha HB  | 46                | 65   |  |  |
| Reinertrag I <sup>2)</sup><br>Produktbereich 1–3  | €/ha HB  | 31                | 49   |  |  |

- 1) Mit staatlicher Förderung.
- 2) Ohne staatliche Förderung.

Die Auswertungen nach verschiedenen Betriebsgruppen zeigten für das Forstwirtschaftsjahr 2005 folgende Ergebnisse:

- Die Gruppierung nach der Höhe des Reinertrages II der zusammengefassten Produktbereiche 1–3 zeigt gegenüber dem Vorjahr einige Veränderungen. So haben im FWJ 2005 rd. 25 Prozent (Vorjahr: 35 Prozent) der Betriebe kein positives Betriebsergebnis erreicht. Etwa 9 Prozent (7 Prozent) der Betriebe konnten jedoch einen Reinertrag von über 100 Euro je ha Holzbodenfläche erzielen. Die besten Betriebsergebnisse wiesen Betriebe mit überdurchschnittlichen Einschlägen und hohem Stammholzanteil sowie einem über dem Durchschnitt liegenden Anteil von Fichten am schlagweisen Hochwald auf (Tabelle 42).
- Gegliedert nach Größenklassen der Forstfläche erzielten alle Gruppen positive Reinerträge II aus den Produktbereichen 1–3. Das beste Ergebnis je ha Holzbo-

- denfläche erreichten die Betriebe mit 200 bis 500 ha Holzbodenfläche (Tabellen 43, 44).
- Die Einteilung nach Baumarten zeigt, dass die höchsten Reinerträge in den Fichtenbetrieben erwirtschaftet werden. In den Kiefernbetrieben ist die Ertragslage am schlechtesten (Tabelle 44).
- Nach Größenklassen des Holzeinschlages erreichten im Durchschnitt die Betriebsgruppen mit Einschlägen von 3,5 m³ und mehr ein positives Betriebsergebnis (Tabelle 44).

(65) Die Holzbodenfläche der Privatwaldbetriebe mit mehr als 200 ha Wald betrug im Forstwirtschaftsjahr 2005 durchschnittlich 744 ha. Der Anteil Nadelbäume am Hochwald ist mit 60 Prozent höher als im Körperschaftswald. Der Anteil Fichten, Tannen und Douglasien an den Nadelbäumen ist jedoch mit rd. zwei Drittel gleich groß. Je Unternehmen werden 2,1 Vollarbeitskräfte beschäftigt. Die Betriebsergebnisse der Privatwaldbetriebe verbesserten sich stärker als die im Körperschaftswald. Einschließlich der staatlichen Förderung stiegen sie je ha Holzbodenfläche um 19 Euro auf 65 Euro. Die staatliche Förderung betrug 16 Euro (Vorjahr: 15 Euro) je ha Holzbodenfläche. Ohne diese staatlichen Leistungen verbesserte sich der Reinertrag von 31 Euro auf 49 Euro je ha Holzbodenfläche (Übersicht 21). Ursache für den Anstieg der Reinerträge waren höhere Einschläge und gestiegene Holzpreise.

Die Betrachtung bestimmter Gruppenergebnisse zeigt für den Privatwald folgendes:

- Die Ertragslage der Privatwaldbetriebe war nicht einheitlich. Während rd. 17 Prozent (Vorjahr 23 Prozent) der ausgewerteten Betriebe kein positives Betriebsergebnis erzielen konnten, erreichten fast 12 Prozent (11 Prozent) im Produktbereich 1–3 einen Reinertrag II von über 100 Euro je ha Holzbodenfläche (Tabelle 42).
- Nach der Größe ihrer Holzbodenfläche zeigt sich, dass Betriebe mit einer Holzbodenfläche von 200 bis 500 ha die höchsten Reinerträge je Flächeneinheit erzielten (Tabellen 43, 44).
- Die Einteilung der Betriebe nach der überwiegenden Baumart zeigt die wirtschaftliche Spitzenstellung der Fichtenbetriebe. Nach wie vor erzielten diese Betriebe die höchsten Reinerträge. Die Kiefernbetriebe wiesen die geringste Rentabilität auf (Tabelle 44).
- Nach Größenklassen des Holzeinschlages ist zu erkennen, dass im Durchschnitt die Betriebsgruppen mit Einschlägen von 3,5 m³/ha und mehr positive Betriebsergebnisse im Produktbereich 1–3 erzielten (Tabelle 44).
- (66) Landwirtschaftliche Betriebe mit Wald werden als eine eigene Betriebsgruppe betrachtet und gesondert ausgewertet. Für das WJ 2005/06 standen Ergebnisse aus 197 landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetrieben mit einer forstlichen Nutzfläche zwischen 10 bis 200 ha zur Verfügung. Hochrechnungsbasis für diese Testbetriebe sind die in der Agrarstrukturstatistik erhobenen Forstflächen. Für das WJ 2005/06 (1. Juli 2005 bis 30. Juni 2006)

zeigen die Buchführungsergebnisse dieser Betriebsgruppe für den forstlichen Betriebsteil eine weiter verbesserte Ertragslage.

Der Preisanstieg beim Holz reichte aus, um den geringeren Holzeinschlag auszugleichen. Da gleichzeitig die Ausgaben für Unternehmerleistungen abnahmen, stieg der kalkulatorisch für den forstlichen Betriebsteil errechnete Reinertrag (Methodische Erläuterungen, Anhang S. 129) von 38 Euro/ha HB im Vorjahr auf jetzt 45 Euro/ ha HB an. Das Roheinkommen (Deckungsbeitrag) aus der Forstwirtschaft nahm ebenfalls zu und zwar auf 189 Euro/ha HB (Vorjahr 162 Euro/ha HB). Dieser Wert liegt damit weiterhin deutlich unter den mit landwirtschaftlichen Kulturen erzielbaren Deckungsbeiträgen. Berücksichtigt man jedoch, dass die Arbeit im Wald vielfach dann erledigt wird, wenn im landwirtschaftlichen Bereich nur wenig Arbeit anfällt, kann die im forstlichen Betriebsteil eingesetzte Arbeit trotzdem lohnend sein (Übersicht 22).

Im Durchschnitt der landwirtschaftlichen Betriebe mit Wald stammen rd. 3 Prozent der Erlöse des gesamten Unternehmens aus der Forstwirtschaft. Da etwa zwei Drittel der Betriebe mit Wald Milchviehbetriebe sind, wurde der landwirtschaftliche Betriebsteil durch die spezifischen Verbesserungen, die diese Betriebsgruppe im WJ 2005/06 erfahren hat (vgl. Tz. 35), stark beeinflusst. Steigende betriebliche Erträge und eine Zunahme der landwirtschaftlich genutzten Fläche führten zu einem Anstieg des Gewinns je Unternehmen und des Einkommens je AK um rd. 19 Prozent bzw. 16 Prozent. Die landwirtschaftlichen Betriebe mit Wald bewirtschaften im Durchschnitt 20 ha forstliche Nutzfläche. Rund 70 Prozent aller Betriebe bewirtschafteten lediglich zwischen 10 und 20 ha und nur 4 Prozent der Betriebe mehr als 50 ha forstwirtschaftliche Nutzfläche (Tabelle 46).

(67) Im Durchschnitt der Staatswaldbetriebe haben sich im FWJ 2005 die Betriebsergebnisse verbessert. Dies ergab die Datenerhebung bei den jeweiligen Landesforstverwaltungen. Dabei ist allerdings zu beachten, dass auch im abgelaufenen Jahr nicht für alle Flächenstaaten Daten vorlagen (es fehlten Nordrhein-Westfalen, Hessen, Saarland und Sachsen-Anhalt) und für Bayern aufgrund von Umstellungen im Rechnungswesen nur Daten des Vorjahres zur Verfügung standen. Die Auswertungen zeigen, dass im Forstwirtschaftsjahr 2005 die erwirtschafteten Defizite im Durchschnitt kleiner geworden sind. Etwas höhere Einschläge, bei wenig geänderten Preisen, führten zu gestiegenen Erträgen, die ausreichten, die ebenfalls gestiegenen Aufwendungen mehr als auszugleichen. Hieraus folgte eine Verringerung der Verluste um 6 Euro auf – 93 Euro je ha Holzbodenfläche (Übersicht 23, Tabelle 45).

## 2.5 Vorschätzung für 2006

(68) Die Menge des eingeschlagenen Holzes, der erzielte Preis und die betrieblichen Kosten sind – soweit keine witterungsbedingten Besonderheiten auftreten – die bestimmenden Faktoren für die Ertragslage der Forstbetriebe. Nach den zurzeit vorliegenden Daten wurde im

Übersicht 22

## Kennzahlen der landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetriebe mit Wald

| Art der Kennzahl            | Einheit          | 2004/05 | 2005/06 |
|-----------------------------|------------------|---------|---------|
| Ldw. genutzte Fläche (LF)   | ha               | 66,4    | 70,0    |
|                             | ha               |         |         |
| Forstwirt. Nutzfläche (FN)  | na               | 19,8    | 20,0    |
| dar.: Holzbodenfläche       | ,                | 10.7    | 10.0    |
| (HB)                        | ha               | 19,7    | 19,9    |
| Holzeinschlag               | m <sup>3</sup> / |         |         |
|                             | Betrieb          | 78,4    | 69,7    |
| Holzeinschlag               | m³/ha HB         | 4,0     | 3,5     |
| Holzpreis                   | €/m³             | 55      | 63      |
| Umsatzerlöse                | €                | 136 542 | 150 319 |
| dar.: Forstwirtschaft       | €                | 4 624   | 4 600   |
| Materialaufwand             | €                | 75 423  | 84 158  |
| dar.: Forstwirtschaft       | €                | 779     | 446     |
| Personalaufwand             | €                | 3 405   | 3 326   |
| dar.: Forstwirtschaft       | €                | 16      | 17      |
| Gewinn                      | €                | 36 094  | 42 850  |
| Gewinn plus Personal-       |                  |         |         |
| aufwand                     | €/AK             | 23 154  | 26 814  |
| Roheinkommen                |                  |         |         |
| Forstwirtschaft             | €/ha HB          | 162     | 189     |
| Reinertrag <sup>1)</sup> II |                  |         |         |
| Forstwirtschaft             | €/ha HB          | 38      | 45      |

<sup>1)</sup> Kalkulatorische Ermittlung einschließlich staatlicher Förderung; die in Ansatz gebrachten fixen Sachkosten und variablen Schlepperkosten wurden aus dem Testbetriebsnetz "Bauernwald" Baden-Württembergs abgeleitet.

Übersicht 23 Kennzahlen der Forstbetriebe des Staatswaldes<sup>1)</sup>

|                                     |          |             | ,      |
|-------------------------------------|----------|-------------|--------|
| Art der Kennzahl                    | Einheit  | $2004^{2)}$ | 20053) |
| Holzeinschlag                       | m³/ha HB | 6,6         | 7,0    |
| Ertrag<br>Produktbereich 1–3        | €/ha HB  | 283         | 297    |
| Verkaufserlös Holz<br>o. SW         | €/m³     | 43          | 42     |
| Aufwand<br>Produktbereich 1–3       | €/ha HB  | 382         | 390    |
| Aufwand Insgesamt<br>Holzernte      | €/ha HB  | 141         | 137    |
| Reinertrag II<br>Produktbereich 1–3 | €/ha HB  | - 99        | - 93   |

<sup>1)</sup> Ohne Treuhandwald

<sup>2)</sup> Flächenstaaten ohne Nordrhein-Westfalen, Hessen, Saarland und Sachsen-Anhalt.

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Flächenstaaten ohne Nordrhein-Westfalen, Hessen, Saarland und Sachsen-Anhalt, Bayern FWJ 2004.

Forstwirtschaftsjahr 2006 eine größere Menge Holz als im Vorjahr eingeschlagen. Die Holzpreise haben im Durchschnitt der Sortimente kräftig zugelegt. Nach Einschätzung von Sachverständigen wird sich der betriebliche Aufwand nur mäßig erhöhen. Für die Forstbetriebe wird deshalb im Forstwirtschaftsjahr 2006 mit einem deutlichen Anstieg der Einkommen gerechnet.

#### 3 Fischwirtschaft

#### 3.1 Fischereistruktur

(69) Am 31. Dezember 2005 gehörten zur deutschen Fischereiflotte 2 121 Fahrzeuge mit einer Gesamttonnage von 64 075 BRZ und einer Gesamtmotorleistung von 159 299 kW (Tabelle 47). Im Bereich Große Hochseefischerei waren sieben Universalfroster sowie drei Spezialschiffe für den Schwarmfischfang tätig. Zur Kutterund Küstenfischerei zählten 415 Kutter, 1 682 überwiegend offene oder teilgedeckte Kutter und Boote in der Küstenfischerei einschließlich der Fischerei auf unquotierte Arten und Süßwasserarten, sowie 14 Spezialfahrzeuge für die Muschelfischerei.

(70) Die Gemeinschaftsförderung im Fischereisektor erfolgte in der Förderperiode 2000 bis 2006 im Rahmen des Finanzinstrumentes zur Ausrichtung der Fischerei (FIAF) auf der Grundlage der Fischereistrukturverordnung und der für diesen Zeitraum von der Europäischen Kommission genehmigten Operationellen Programme. Bis Ende 2005 wurden in der gesamten Bundesrepublik Einzelvorhaben mit rd. 91 Mio. Euro aus dem FIAF bezuschusst.

Mit Beginn der neuen Förderperiode 2007 bis 2013 wird der Europäische Fischereifonds (EFF) das FIAF mit der Schwerpunktsetzung für reine Investitionen ablösen. Der EFF stellt einen wichtigen Schritt der beschlossenen Entwicklungsstrategie aus dem Jahr 2002 dar. Der Fonds konzentriert sich auf eine Anzahl von Schlüsselbereichen:

- Maßnahmen zur Anpassung der gemeinschaftlichen Fischereiflotte und Verringerung des Fischereiaufwandes,
- Verarbeitung und Vermarktung von Erzeugnissen der Fischerei und der Aquakultur,
- Maßnahmen von allgemeinem Interesse,
- Nachhaltige Entwicklung der Fischereigebiete,
- Technische Hilfe.

Mit dieser neuen Strukturhilfe ist der Fischereisektor in der Lage, die notwendigen weiteren Umstrukturierungsund Anpassungsmaßnahmen durchzuführen.

(71) Die Investitionsneigung der Küstenfischer hielt sich 2005 auf Vorjahresniveau. Investitionshilfen z. B. für Kutterdarlehen und Zinsverbilligungen für Modernisierungen und Neubauten wurden in Höhe von 0,8 Mio. Euro abgerufen (Übersicht 24). Die familienbetrieblich orientierten Fischereibetriebe in Deutschland sind infolge geringer Eigenmittel und aufgrund hoher Investitionskosten zu einer Erneuerung der stark überalterten Kutterflotte nicht in der Lage. Wegen der besonderen Bedeutung der Kutterfischerei für den heimischen Frischfischmarkt und

der sinnvollen Ausnutzung der Fischbestände sowie der Einhaltung der Fangquoten ist es notwendig, auch künftig Mittel bereitzustellen.

Übersicht 24

#### Ausgaben für die Seefischerei

Mio. Euro Bundesmittel

| Maßnahme              | 20   | 04  | 2005 | 2006 |
|-----------------------|------|-----|------|------|
| iviabilalilie         | Soll | Ist | Soll | Soll |
| Investitionsförderung | 3,7  | 1,0 | 2,9  | 2,1  |
| - Zuschüsse           | 1,3  | 0,4 | 1,0  | 0,8  |
| - Kutterdarlehen      | 2,1  | 0,3 | 1,6  | 1,0  |
| - Zinsverbilligung    | 0,3  | 0,3 | 0,3  | 0,3  |
| Kapazitätsanpassung   | 3,0  | 2,0 | 2,7  | 0,2  |
| Insgesamt             | 6,7  | 3,5 | 5,6  | 2,3  |

#### 3.2 Große Hochseefischerei

#### Fänge und Erlöse

(72) Im Jahre 2005 stiegen die im In- und Ausland angelandeten Gesamtfänge auf 141 200 t. Gegenüber dem Vorjahr erhöhten sich die Fänge damit um über 12 Prozent (Übersicht 25). Die Erlöse stiegen um 14,7 Mio. Euro auf 84,7 Mio. Euro an. Der Wert pro Tonne Fang stieg auf durchschnittlich 650 Euro.

Die vorläufigen Ertragsergebnisse im 1. Halbjahr 2006 zeigten eine positive Tendenz. Die Frostfischerzeugung der Großen Hochseefischerei konnte auf rd. 67 000 t gesteigert werden. Das Niveau der Erlöse blieb mit fast 41 Mio. Euro konstant im Vergleich zum 1. Halbjahr 2005.

#### 3.3 Kleine Hochsee- und Küstenfischerei

## Fänge und Erlöse

(73) Die Gesamtfänge der Kutterfischerei, die im Berichtsjahr an der deutschen Küste und in ausländischen Häfen angelandet wurden, verringerten sich auf 130 200 t, das sind 2 300 t weniger als 2004. Die Fangerlöse stiegen jedoch auf 123,1 Mio. Euro (+ 13,7 Prozent) und auch die Durchschnittserlöse pro Tonne Fang mit 1 010 Euro belegten ein positives Ergebnis.

Die Inlandsanlandungen an Frischfisch stiegen auf 40 500 t. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Erhöhung von fast 22 Prozent. Die dabei erzielten Erlöse erhöhten sich auf 25 Mio. Euro. Im Ausland wurden etwa 55 200 t Frischfisch abgesetzt, im Vergleich zum Vorjahr ist dies ein Rückgang von fast 9 Prozent. Trotz der geringeren Anlandungen stieg der Gesamterlös um 3,8 Prozent auf fast 41 Mio. Euro an.

#### Übersicht 25

## Fanggewicht und Verkaufserlöse nach Fischereibetriebsarten<sup>1)</sup>

2005

|                                                            | Fangg   | ewicht                | Verkaufserlöse |                       |  |
|------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|----------------|-----------------------|--|
| Betriebsart                                                | 1 000 t | gegen<br>2004<br>in % | Mio. €         | gegen<br>2004<br>in % |  |
| Große Hochsee-<br>fischerei <sup>2)</sup>                  | 141,2   | + 12,7                | 84,7           | + 21,0                |  |
| Kleine Hochsee-<br>u. Küstenfischerei<br>(Kutterfischerei) | 130,2   | - 1,7                 | 123,1          | + 14,8                |  |
| Insgesamt                                                  | 271,4   | + 5,3                 | 207,9          | + 17,3                |  |

1) Einschließlich Direktanlandungen im Ausland.

2) Fischereifahrzeuge über 500 BRZ.

Quelle: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung.

In der Krabbenfischerei wurde mit 22 616 t, davon 19 872 t Speisekrabben, ein gutes Ergebnis erzielt. Die Anlandungen steigerten sich um 2 700 t. Die Fangerlöse verbesserten sich 2005 um fast 40 Prozent auf insgesamt 44,5 Mio. Euro.

In der Muschelfischerei war 2003 erstmals wieder eine Steigerung der Fangmenge zu verzeichnen. Dieser Trend verstetigte sich 2004 und auch 2005 nicht. Die Fänge reduzierten sich 2005 weiter auf 10 800 t. Die Erlöse sanken von fast 11 Mio. Euro auf knapp 9,5 Mio. Euro. Davon waren hauptsächlich die Anlandungen im Inland mit rd. 6 000 t betroffen.

## Buchführungsergebnisse 2005

(74) Für das KJ 2005 wurden die Buchführungsdaten von 142 Testbetrieben der Kleinen Hochsee- und Küstenfischerei (Kutter mit Schiffslängen zwischen 10 und 36 m) ausgewertet. Aus dem früheren Bundesgebiet kamen davon 40 Frischfischkutter und 62 Krabbenfänger (einschl. Betriebe, die sowohl Krabben als auch Frischfisch fangen). 40 Fahrzeuge mit mehr als 10 m Länge haben ihren Heimathafen in Mecklenburg-Vorpommern. Buchführungsdaten von den in Mecklenburg-Vorpommern ebenfalls noch vorhandenen kleinen ungedeckten Booten stehen nicht zur Verfügung. Die Ergebnisse der Kleinen Hochsee- und Küstenfischerei können für Deutschland insgesamt als repräsentativ angesehen werden, bei stärkerer Differenzierung sind sie in ihrer Aussagekraft jedoch weiterhin eingeschränkt, da die Zahl der am Testbetriebsnetz teilnehmenden Kutter hierfür zu klein ist.

(75) Die Auswertungen zeigen, dass sich im Durchschnitt der Kutterfischerei die Ertragslage erheblich

verbessert hat. Nach den deutlichen Rückgängen in den Vorjahren stiegen die Gewinne je Unternehmen im Durchschnitt der gesamten Flotte um rd. 37 Prozent auf 53 612 Euro an. Trotz geringerer staatlicher Zuschüsse und deutlich gestiegener Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe führten höhere Umsatzerlöse – infolge verbesserter Bedingungen bei Anlandungen und Preisen – zu dieser positiven Veränderung der Einkommen. Die Gewinnentwicklung verlief allerdings in Abhängigkeit von Region und Fangeinsatz (Krabben bzw. Frischfisch) unterschiedlich (Schaubild 6, Tabelle 48).

Schaubild 6

#### Gewinnentwicklung in der Kleinen Hochseeund Küstenfischerei

1 000 Euro/Unternehmen

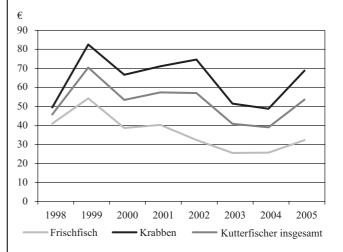

(76) Höhere Anlandungsmengen und weitgehend stabile Marktpreise führten bei den Frischfischfängern im früheren Bundesgebiet zu einem spürbaren Anstieg der Umsatzerlöse. Insgesamt konnten die Fischer dadurch einen Gewinnanstieg von etwa 23 Prozent auf rd. 44 700 Euro/ Unternehmen realisieren.

(77) Die seit fünf Jahren rückläufigen Gewinne der Frischfischfänger in Mecklenburg-Vorpommern sind im KJ 2005 erstmals wieder gestiegen. Im Durchschnitt der Unternehmen verbesserten sie sich um etwa 27 Prozent auf rd. 21 500 Euro. Die Gründe hierfür waren erhebliche Einsparungen beim Aufwand. Bei kaum veränderten Umsätzen und höheren Ausgaben für Energie führten letztlich die deutlich niedrigeren Personalaufwendungen zur Gewinnsteigerung. Die Einkommen der Frischfischfänger in Mecklenburg-Vorpommern liegen aber weiterhin unter dem der Frischfischfänger im früheren Bundesgebiet. Ursachen hierfür sind insbesondere der höhere Anteil kleinerer Schiffe mit entsprechend niedrigerem Gewinnniveau und eine ungünstigere Produktzusammensetzung.

- (78) Nach den Gewinnrückgängen in den Jahren 2003 und 2004 hat sich die Ertragslage der Krabbenfänger (einschl. Gemischtbetriebe) im KJ 2005 wieder stark verbessert. Preis- und mengenbedingt stiegen im Durchschnitt der Kutter die Unternehmensgewinne um gut 41 Prozent auf fast 69 000 Euro.
- (79) Neben den persönlichen Fähigkeiten des Unternehmers werden die Ergebnisse der einzelnen Betriebe vor allem von Unterschieden beim Fangeinsatz, dem Fanggebiet und den Schiffslängen bestimmt. Unterteilt nach der Höhe ihres Gewinns haben im KJ 2005 rd. 2 Prozent (Vorjahr: 8 Prozent) der Kutter mit Verlust gewirtschaftet und 11 Prozent (36 Prozent) einen Gewinn von weniger als 15 000 Euro erzielt. Dagegen erreichten etwa 34 Prozent (2 Prozent) einen Gewinn von 60 000 Euro und mehr.

#### 3.4 Binnenfischerei

(80) Die Bezeichnung Binnenfischerei umfasst alle fischereilichen Aktivitäten in natürlichen und künstlichen Binnengewässern sowie technischen Anlagen zur Fischhaltung. Dieser Wirtschaftszweig zählt etwa 1 050 Haupterwerbs- und mehr als 21 000 Neben- und Zuerwerbsbetriebe sowie ca. 1,5 Mio. auf inländischen Gewässern aktive Angler. Das Gesamtaufkommen der Erwerbs- und Angelfischerei aus Binnengewässern summierte sich im Jahr 2005 auf mindestens 54 417 t. Unter Berücksichtigung von Schätzungen zu den Fängen der Angelfischerei aus zurückliegenden Jahren dürfte das Aufkommen aller Zweige der Binnenfischerei im Berichtsjahr etwa 60 000 t erreicht haben. Der erwirtschaftete Erlös wurde ohne Berücksichtigung des Wertes der von Anglern gefangenen Fische auf etwa 178 Mio. Euro geschätzt.

#### Teil B

#### Maßnahmen

#### 1 Politik für ländliche Räume

(81) Die Stärkung der ländlichen Räume ist für die Bundesregierung ein zentrales Anliegen. Diese sind durch große Vielfalt und unterschiedliche Potenziale geprägt: In vielen ländlichen Regionen bestimmen gute Beschäftigungsmöglichkeiten, intakte Natur und Umwelt, gepflegte Kulturlandschaften und stabile soziale Beziehungen die Lebensbedingungen. Andere Regionen haben mit wirtschaftlichen Strukturproblemen, Abwanderung und Bevölkerungsrückgang zu kämpfen. Deshalb sind differenzierte Lösungen für Wachstum und Beschäftigung erforderlich.

(82) Im Jahr 2006 wurde mit dem Bundeskongress "Drohender Niedergang oder wachsende Attraktivität: Die Zukunft des Ländlichen Raumes" mit einer Veranstaltungsreihe begonnen, bei der Diskussionen über die Entwicklung ländlicher Räume neue Anstöße geben sollen. Vorgesehen sind drei regionale Folgekongresse und eine Abschlusskonferenz im Herbst 2007, auf denen Lösungsansätze für Wachstum und Beschäftigung in den ländlichen Räumen aufgezeigt werden sollen.

Die Land- und Forstwirtschaft ist in ländlichen Gebieten ein Standbein der regionalen Wirtschaft. Für neue Perspektiven in ländlichen Räumen ist ein ganzheitlicher Ansatz erforderlich, der sowohl den Agrar- und Umweltbereich, als auch die Förderung von Einkommensalternativen außerhalb der Land- und Forstwirtschaft sowie die bedarfsgerechte Versorgung z. B. mit Gesundheitsleistungen, Bildungs- und Infrastruktureinrichtungen umfasst. Deshalb widmet die Bundesregierung der Kohärenz und Konsistenz der Politikbereiche - insbesondere der Regional-, Raumordnungs-, Verkehrs-, Sozial-, Bildungs-, Gesundheits-, Umwelt- und Agrarpolitik – besondere Aufmerksamkeit mit dem Ziel, gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Teilen der Bundesrepublik herzustellen. Dies bedeutet auch, in Regionen, die besonders von wirtschaftlichen und demografischen Veränderungen betroffen sind, geeignete Maßnahmen zur Stabilisierung dieser Räume zu ergreifen.

## 1.1 Förderung der ländlichen Entwicklung durch die EU

**(83)** Die Förderung im Rahmen der 2. Säule der GAP leistet einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und nachhaltigen Entwicklung ländlicher Räume. Mit den GAP-Reformen hat sie eine über den Agrarbereich hinausgehende stärkere Verantwortung für die regionale Entwicklung erhalten.

Grundlage dieser Politik ist die Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 des Rates über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch den Europäischen Landwirt-

schaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) im Förderzeitraum 2007 bis 2013. Sie ist auf die drei thematischen Schwerpunkte – Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Land- und Forstwirtschaft, Verbesserung der Umwelt und der Landschaft sowie Verbesserung der Lebensqualität und Diversifizierung der Wirtschaft im ländlichen Raum – ausgerichtet. Zudem wird das LEADER-Konzept als wichtiger Ansatz zur integrierten ländlichen Entwicklung in die neue Programmstruktur übernommen.

(84) Die Bundesregierung hat mit dem "Nationalen Strategieplan für die Entwicklung ländlicher Räume 2007 bis 2013" in Abstimmung mit den Bundesländern und unter Beteiligung der Verbände ein strategisches Gesamtkonzept erarbeitet, das die Prioritäten für jeden Schwerpunkt der 2. Säule der GAP – einschließlich der Quantifizierung der Hauptziele und Indikatoren für die Begleitung und Bewertung – enthält (www.bmelv.de). Darüber hinaus wird die Kohärenz der Förderung mit anderen Politiken unterstützt sowie die regionale Verteilung der EU-Mittel festgelegt.

Die Bundesländer legen mit ihren Entwicklungsprogrammen – ausgehend von einer detaillierten Analyse und in Übereinstimmung mit dem Nationalen Strategieplan – die konkreten Fördermaßnahmen und deren Dotierung fest.

(85) In der Förderperiode 2007 bis 2013 stehen in Deutschland insgesamt rd. 8,1 Mrd. Euro an EU-Mitteln zur Verfügung. Das sind selbst unter Berücksichtigung der Modulation im Durchschnitt 12 Prozent weniger als in der bisherigen Förderperiode. Bei Berücksichtigung des durch die Inflation verursachten Wertverlusts stehen im Vergleich zur vorausgegangenen Finanzierungsperiode 23 Prozent weniger Mittel zur Verfügung. Hinzu kommen nationale Mittel in voraussichtlich ähnlicher Größenordnung.

## 1.2 Maßnahmen zur Förderung der ländlichen Entwicklung

(86) Die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK) ist das zentrale Instrument der Koordinierung der Agrarstrukturpolitik sowie zur Umsetzung und nationalen Mitfinanzierung der EU-Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums. Ein finanzieller Schwerpunkt der Förderung liegt zurzeit bei der integrierten ländlichen Entwicklung, mit der insbesondere überbetriebliche Maßnahmen, z. B. der Dorferneuerung, der ländlichen Infrastruktur und der Diversifizierung umgesetzt werden. Weitere Maßnahmenschwerpunkte sind die einzelbetriebliche Investitionsförderung, die Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete, die Wasserwirtschaft, der Küstenschutz, die Marktstruk-

turverbesserung, die markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung (Agrarumweltmaßnahmen) und die Forstwirtschaft (Schaubild 7).

#### Schaubild 7

# Mittelverteilung in der GAK nach Förderbereichen 2006

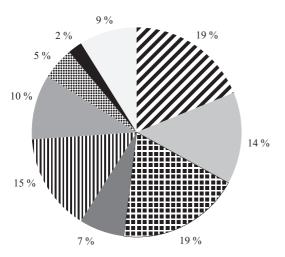

- ☑ Integrierte ländliche Entwicklung¹)
- Wasserwirtschaftliche Maßnahmen
- Einzelbetriebliche Förderung
- Marktstrukturverbesserung
- $\blacksquare$  Ausgleichszulage
- Markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung
- Ⅲ Forstwirtschaftliche Maßnahmen
- Sonstige Maßnahmen
- ☐ Küstenschutz
- Umfasst die Erstellung von Entwicklungskonzepten, Regionalmanagement, Dorferneuerung, Infrastrukturmaßnahmen und Flurbereinigung.

Für 2007 stehen 615 Mio. Euro Bundesmittel und damit die gleiche Höhe wie 2006 zur Verfügung. Zusammen mit den Landesmitteln ergibt sich ein Fördervolumen von rd. 1 Mrd. Euro.

- (87) Die GAK-Maßnahmen bilden als Nationale Rahmenregelung für die Förderperiode ab 2007 die Verbindung zwischen der Nationalen Strategie und den Programmen der Länder. Dazu wird die Grundkonzeption der GAK-Maßnahmen fortgeführt.
- (88) Im Rahmen der Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung können künftig auch LEADER-Konzepte umgesetzt werden. Die Förderung der Dorferneuerung wird durch Auswahl der Maßnahmen auf der Grundlage von Konzepten stärker strategisch ausgerichtet. Der Fördersatz für die Flurbereinigung wird auf 75 Prozent abgesenkt, verbunden mit einer Übergangsregelung für bereits laufende Verfahren.
- **(89)** Die einzelbetriebliche Investitionsförderung wird ab 2007 in zwei getrennten Förderungsgrundsätzen geregelt: Das Agrarinvestitionsförderungsprogramm (AFP) dient der Förderung von Investitionen in der unmittelba-

ren landwirtschaftlichen Produktion. Investitionen in außerlandwirtschaftliche Aktivitäten werden über die Diversifizierung gefördert. Die Regelförderung besteht für beide Fördergrundsätze aus einem Zuschuss von bis zu 25 Prozent der Investitionskosten (Investitionen in besonders tiergerechte Haltungsverfahren bis zu 30 Prozent). Das Mindestinvestitionsvolumen beträgt im AFP 30 000 Euro, bei der Diversifizierung 10 000 Euro. Die Zuwendungsvoraussetzungen sind vereinfacht worden.

(90) Die bisher vier getrennten Grundsätze der Förderung der Marktstrukturverbesserung werden zusammengefasst und der Kreis der Zuwendungsempfänger in der investiven Förderung entsprechend der ELER-Vorgaben auf Unternehmen mit weniger als 750 AK oder einem Jahresumsatz von weniger als 200 Mio. Euro begrenzt. Die unterschiedlichen Fördersätze wurden gestrafft und abgesenkt.

Die Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten wird unverändert angeboten. Bei der Förderung der markt- und standortangepassten Landbewirtschaftung wird das Spektrum der Agrarumweltmaßnahmen fortgeführt, jedoch werden die Prämien infolge der Anpassung an die GAP-Reform (Entkopplung, Cross Compliance) sowie des Wegfalls der bisherigen Anreizkomponente durch die ELER-Verordnung moderat abgesenkt.

Die forstwirtschaftlichen Maßnahmen werden vereinfacht und auf Erstaufforstung, naturnahe Waldbewirtschaftung sowie Infrastruktur konzentriert.

Die wasserwirtschaftlichen Maßnahmen werden auf einen modernen Hochwasserschutz und auf eine die EG-Wasserrahmenrichtlinie berücksichtigende Bewirtschaftung der Wasserressourcen konzentriert.

Sein besonderes Engagement für den Küstenschutz wird der Bund unverändert fortsetzen.

Die bisherige Förderung der Leistungsprüfungen innerhalb der GAK ist Ende 2006 ausgelaufen. Ab 1. Januar 2007 kommt der neue Fördergrundsatz "Verbesserung der genetischen Qualität" zur Anwendung, mit dem eine stärker auf nachhaltige Zuchtprogramme fokussierte Förderung eingeführt wird.

- **(91)** Das Modellvorhaben "REGIONEN AKTIV Land gestaltet Zukunft" wird bis Ende 2007 fortgeführt. Schwerpunkt ist dabei die Optimierung regionaler Wertschöpfungsketten, um dauerhaft Arbeitsplätze zu schaffen und die entwickelten Prozesse langfristig in den Regionen zu verankern.
- **(92)** Der soziale, wirtschaftliche und kulturelle Beitrag der Landfrauen und der Landjugend hat einen hohen Stellenwert. Die Arbeit der Landfrauen wurde 2006 mit 97 000 Euro Bundesmitteln und die der Verbände der Landjugend mit 1,2 Mio. Euro unterstützt.
- **(93)** Die Berufsbildung hat weiterhin große Bedeutung für die Zukunftssicherung der Agrarwirtschaft. Der Agrarbereich konnte seine Ausbildungsleistungen wiederum verbessern (Tabelle 49).

#### 1.3 Besondere Maßnahmen in den neuen Ländern

**(94)** Die Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG) hat 2006 rd. 55 100 ha landwirtschaftliche und rd. 22 800 ha forstwirtschaftliche Fläche verkauft, davon rd. 26 200 ha landwirtschaftliche und 16 500 ha forstwirtschaftliche Fläche nach dem Entschädigungs- und Ausgleichsleistungsgesetz (EALG).

Die Bundesregierung hat gemeinsam mit den neuen Ländern ein Konzept für die künftige Privatisierung der landwirtschaftlichen Flächen erarbeitet, das ab 1. Januar 2007 umgesetzt wird. Danach werden die Flächen grundsätzlich alternativ zum Kauf oder zur Pacht ausgeschrieben. Dabei werden markt- und agrarstrukturelle Aspekte berücksichtigt. Der Flächenverkauf der BVVG zum Verkehrswert wird auf etwa 25 000 ha jährlich begrenzt, wodurch sich eine Streckung des Privatisierungszeitraums bis etwa 2020 ergibt. Zudem wird einem Existenz gefährdenden Flächenverlust entgegengewirkt: Kann der bisherige Pächter glaubhaft darlegen, dass eine weitere langfristige Pacht zur Fortführung des Betriebs erforderlich ist, soll er von der BVVG einen neuen Pachtvertrag über eine Laufzeit von bis zu neun Jahren ohne vorherige Ausschreibung erhalten können. Unter bestimmten Voraussetzungen können Pächter Flächen ohne Ausschreibung auch direkt kaufen. Unternehmen mit arbeitsintensiven Bewirtschaftungsformen können 2 000 ha pro Jahr im Wege beschränkter Ausschreibungen zum Kauf oder zur Pacht angeboten werden. Erleichterungen gibt es auch beim EALG-Erwerb: Die geltenden Bindungsfristen hinsichtlich der Ortsansässigkeit und der Bewirtschaftungskonzepte verkürzen sich um Zeiten früherer Pacht, soweit auch während dieser Zeiten die genannten Bedingungen erfüllt waren.

(95) Im Rahmen des Landwirtschafts-Altschuldengesetzes wurden insgesamt 1 222 Anträge zur Ablösung einer Altschuldensumme von ca. 2,389 Mrd. Euro gestellt. Die Altkredit führenden Banken haben auf der Grundlage des bisherigen betriebsindividuellen Ertragsniveaus und der vorgelegten Unternehmensprognosen gemeinsam mit der BVVG die Anträge geprüft. Bis Ende 2006 wurde in 408 Fällen Einvernehmen über Ablösevereinbarungen hergestellt. Die restlichen Anträge werden 2007 zügig bearbeitet.

## 2 Wettbewerbsfähigkeit

(96) Eine wettbewerbsfähige und nachhaltige Land-, Forst-, Fischerei- und Ernährungswirtschaft ist Leitbild der Agrarpolitik der Bundesregierung. Diese Wirtschaftsbereiche erfüllen in ländlich geprägten Regionen neben ihrer wirtschaftlichen Leistung, der Erzeugung von Nahrungsmitteln und nachwachsenden Rohstoffen eine Vielzahl von Aufgaben, insbesondere die Gestaltung und den Erhalt der Kulturlandschaft sowie die Stabilisierung des ländlichen Siedlungsgefüges.

Die markt-, struktur-, umwelt- und sozialpolitischen Maßnahmen der Agrarpolitik sollen die Wettbewerbsfähigkeit der Agrarwirtschaft stärken und die Erfüllung der

sonstigen Funktionen der Agrarwirtschaft unterstützen. Die Maßnahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes", insbesondere die Agrarinvestitionsförderung (Tz. 89), die Marktstrukturverbesserung und die forstwirtschaftlichen Maßnahmen (Tz. 90), sowie die Förderung im Fischereisektor (www.bmelv.de) dienen unmittelbar der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen.

Zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen der Agrarwirtschaft haben die Europäische Kommission und die Bundesregierung in ihrem jeweiligen Aufgabenbereich 2006 mit der Vereinfachung der Rechtsetzung bzw. dem Abbau bürokratischer Regeln begonnen.

Die Europäische Kommission verfolgt ihren Aktionsplan zur Vereinfachung der Gemeinsamen Agrarpolitik (http://ec.europa.eu/agriculture/). Im Fischereibereich hat die Europäische Kommission 2006 erstmals über die Fortschritte beim Aktionsplan 2006 bis 2008 zur Vereinfachung und Verbesserung der Gemeinsamen Fischereipolitik berichtet (http://ec.europa.eu/fisheries/legislation/). Die EU-Kommission hat im Dezember 2006 einen Vorschlag zur Zusammenfassung aller 21 Marktordnungen sowie weiterer Ratsverordnungen im Agrarmarktbereich zu einer einzigen Verordnung vorgelegt. Das Vorhaben soll durch vereinheitlichte und transparentere Regelungen die Akzeptanz der Agrarmarktpolitik verbessern.

Mit dem Kabinettbeschluss des Programms "Bürokratieabbau und bessere Rechtsetzung" vom 25. April 2006 hat die Bundesregierung umfassende Maßnahmen zum Bürokratieabbau eingeleitet. Es werden Verfahren entwickelt, die Verwaltungskosten messbar machen. Eine Art "Bürokratie-Check" soll in Zukunft jedem Gesetz vorgeschaltet werden. Der Normenkontrollrat fungiert als unabhängiges Kontroll- und Beratungsgremium. Als wichtiger Schritt zur Entlastung der Unternehmen hat das Bundeskabinett ein "Erstes Gesetz zum Abbau bürokratischer Hemmnisse insbesondere in der mittelständischen Wirtschaft" (Mittelstands-Entlastungs-Gesetz, MEG) beschlossen (www.bundesregierung.de).

Ergänzend unternimmt BMELV eigene Anstrengungen zur Verringerung bürokratischer Hemmnisse. Im Zuständigkeitsbereich des BMELV wurden 12 Bundesgesetze und 53 Rechtsverordnungen aufgehoben und der Aktionsplan zur Verringerung bürokratischer Hemmnisse in der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft im Juni 2006 verabschiedet. Mit der Umsetzung der enthaltenen 27 Einzelmaßnahmen wurde begonnen.

Die Wettbewerbsfähigkeit der Deutschen Agrarwirtschaft zeigt sich auch in der Entwicklung der Exporte (Tz. 21). Der Agrarexport hat einen Anteil von etwa 4,7 Prozent am deutschen Gesamtexportwert. Er wächst seit Jahren beachtlich und bietet der deutschen Agrar- und Ernährungswirtschaft Wachstumschancen. Im November 2006 wurde im BMELV eine Koordinierungsstelle für Exportfragen eingerichtet, die die vielfältigen exportfördernden Aktivitäten des Ministeriums schlagkräftiger ausrichten soll. Ein Parlamentarischer Staatssekretär beim BMELV ist zudem als Beauftragter für Agrarexportfragen auch für

die Findung und Vertiefung internationaler Kontakte tätig.

#### 3 Marktpolitik

#### 3.1 Getreide

(97) Trotz der im vergangenen Jahr niedrigeren Getreideernte ist der Binnenmarkt hinreichend versorgt. Berücksichtigt man die Lagerbestände sowie die üblichen Einfuhrmengen, reicht die letztjährige Getreideernte in Deutschland sowie in der gesamten EU nicht nur aus, um die Nachfrage am Binnenmarkt zu decken, sondern auch, dass ein Teil der EU-Getreideernte auf dem Weltmarkt abgesetzt werden musste.

Zur Stabilisierung der Märkte hat die Kommission zahlreiche Ausschreibungen für die Ausfuhr in Drittländer und für den Binnenmarkt eröffnet. Insbesondere im Hinblick auf die diesjährige Marktlage auf dem EU-Binnenmarkt hat sie den Verkauf aus der Intervention – auch aus der deutschen Intervention – bereits im Oktober eröffnet. Dabei stehen in den Mitgliedstaaten alle Getreidearten (Weichweizen, Gerste, Roggen und Mais) zum Verkauf an. Insgesamt wurden 13 Ausschreibungen für die Ausfuhr und 29 Ausschreibungen für den Binnenmarkt eröffnet. Die Kommission will damit eine gewisse Marktberuhigung im EU-Getreidemarkt erreichen und zugleich die Interventionsbestände, die sich am Anfang des Wirtschaftsjahres auf rd. 14 Mio. t Getreide beliefen, soweit wie möglich abbauen (Tabelle 50).

## 3.2 Energiepflanzen

(98) Der Agrarrat hat am 19. Dezember 2006 eine Ausweitung der Beihilferegelung für Energiepflanzen (45 Euro/ha) auf alle neuen Mitgliedstaaten und eine Anhebung der EU-Garantiefläche von 1,5 auf 2 Mio. ha beschlossen. Darüber hinaus sollen die sehr komplexen Durchführungsvorschriften vereinfacht werden.

## 3.3 Zucker

**(99)** Im ersten Jahr der Reform der EU-Zuckermarktordnung wird für das WJ 2007/08 im Herbst 2007 eine Marktrücknahme von 1,5 – 2 Mio. t bzw. 10 Prozent geschätzt. Sie könnte auch größer ausfallen, wenn weniger als die angenommenen rd. 3,5 Mio. t Quoten bis Ende Januar 2007 zurückgegeben werden.

#### 3.4 Agraralkohol

(100) Im Betriebsjahr 2005/06 wurden rd. 4 267 000 hl Agraralkohol (A) erzeugt. Davon wurden im Rahmen des Branntweinmonopols von Brennereien, die mit landwirtschaftlichen Betrieben verbunden sind, rd. 557 000 hl A erzeugt. Von freien Brennereien außerhalb des Branntweinmonopols wurden rd. 3 710 000 hl A produziert. Dabei handelte es sich überwiegend um Alkohol für Kraftstoffzwecke (Bioethanol).

Der Deutsche Bundestag hat die Bundesregierung aufgefordert, den Fortbestand und die Funktionsfähigkeit des Branntweinmonopols zunächst bis 31. Dezember 2010,

dem Ende der geltenden EG-rechtlichen Ausnahmeregelung, sicherzustellen. In 2009 will sich der Bundestag auf Grundlage eines Berichtes der Bundesregierung erneut mit der Zukunft der landwirtschaftlich ausgerichteten und staatlich geförderten Agraralkoholerzeugung befassen.

#### 3.5 Wein

(101) Das Abkommen zwischen der EU und den USA über den Handel mit Wein trat mit der Unterzeichnung am 10. März 2006 in Kraft. Es betrifft die Anerkennung önologischer Verfahren, den Bezeichnungsschutz, die Etikettierungsregeln und die Zertifizierungsanforderungen.

Für die Umstrukturierung und Umstellung der Rebflächen wurde Deutschland im Jahr 2006 ein Betrag in Höhe von 12 497 530 Euro von der Europäischen Kommission für eine Rebfläche von 1 966 Hektar zugewiesen.

Im Rahmen von EU-Marktmaßnahmen wurden Anträge für die Destillation von 34 400 hl Wein mit einem Beihilfeanspruch von ca. 650 000 Euro genehmigt. Für 1 270 hl reinen Alkohol wurden rd. 19 500 Euro Beihilfe bewilligt. Für die Lagerung reinen Alkohols wurden 2 Verträge mit einem Volumen von rd. 1 300 hl und einem Beihilfeanspruch von rd. 19 500 Euro abgeschlossen, davon 11 500 Euro ausgezahlt. Aus der öffentlichen Lagerhaltung wurden 8 600 hl Weinalkohol verkauft.

Für die Verwendung von rd. 81 500 hl rektifizierten Traubenmostkonzentrats zur Erhöhung des Alkoholgehalts von Wein wurden Beihilfen von rd. 9,4 Mio. Euro gezahlt.

Für die Herstellung von rd. 17 070 hl Traubensaft wurden rd. 106 000 Euro bewilligt.

Durch die Verordnung (EG) Nr. 1507/2006 wurden die Bedingungen für die Verwendung von Eichenholzstücken für die Behandlung von Weinen festgelegt. Durch eine Eilverordnung wurde die Anwendung bei deutschen Prädikatsweinen ausgeschlossen.

#### 3.6 Hopfen

(102) Die Durchführungsvorschriften über die Registrierung von Verträgen und die Übermittlung von Angaben sowie die Vorschriften über die Zertifizierung von Hopfen und Hopfenprodukten wurden novelliert.

## 3.7 Obst und Gemüse

(103) Die Förderung der 33 anerkannten Erzeugerorganisationen für Obst und Gemüse bilden weiterhin den Schwerpunkt der Markt- und Preispolitik in diesem Sektor. Diese vermarkten rd. ein Drittel der deutschen Obstund Gemüseproduktion. Im Jahr 2006 belief sich der Wert der von den Erzeugerorganisationen umgesetzten Ware auf 784 Mio. Euro. Für die Maßnahmen im Rahmen der Operationellen Programme zur Bündelung und Verbesserung der Vermarktung, für die Qualitätssicherung sowie die Förderung umweltgerechter Wirtschaftsweisen wurden in 2005 Beihilfen in Höhe von insgesamt 27,2 Mio. Euro ausgezahlt. Die für 2006 vorläufig geneh-

migten Beihilfebeträge belaufen sich auf ca. 28,5 Mio. Euro.

Die Vorschläge der Europäischen Kommission zur Vereinfachung und Weiterentwicklung der Gemeinsamen Marktorganisationen für Obst und Gemüse werden im Januar 2007 vorgelegt. Die Verabschiedung des Reformpaketes soll im ersten Halbjahr 2007 unter deutscher Präsidentschaft erfolgen. Mit der Reform sollen die Prinzipien der Agrarreform 2003 auch auf die Gemeinsamen Marktorganisationen für Obst und Gemüse übertragen werden. Die Wettbewerbsfähigkeit der Erzeuger soll weiterhin über Erzeugerorganisationen gefördert werden.

#### 3.8 Bananen

(104) Das zuvor auf Importkontingenten basierende EU-Einfuhrsystem für Bananen ist zum 1. Januar 2006 durch eine reine Zollregelung ersetzt worden ("Tariff-Only"). Ausnahme bleibt lediglich ein Zollkontingent für die AKP-Länder mit einem Zollsatz von Null, das von 750 000 auf 775 000 t aufgestockt wurde. Der zu Jahresbeginn festgelegte allgemeine Zollsatz für das Tariff-Only-System ist auf 176 Euro/t festgelegt worden.

Die EU-Kommission hat die Binnenmarktregelung für Bananen reformiert, wobei die bisherigen Mittel für Bananenerzeuger verwandt werden für

- den Transfer in die Regelung für die ultraperipheren Gebiete (280 Mio. Euro p. a.) sowie
- die Entkopplung für die in Zypern, Griechenland und auf dem portugiesischen Festland erzeugten Bananen (betrifft weniger als 2 Prozent der Gesamterzeugung der EU).

## 3.9 Tabak

(105) Im ersten Jahr der Anwendung des teilentkoppelten Beihilfesystems haben 423 Tabakpflanzer Anträge für die gekoppelte Tabakbeihilfe gestellt. Bis 2009 werden 60 Prozent der bisherigen Beihilfe als gekoppelte Beihilfe ausbezahlt. Ab 2010 werden 10 Prozent der Betriebsprämie zugeschlagen, die verbleibenden 50 Prozent werden für Maßnahmen der Entwicklung des ländlichen Raumes eingesetzt.

## 3.10 Vieh und Fleisch, Eier und Geflügel

(106) Das Jahr 2006 war gekennzeichnet durch das Auftreten der Geflügel- und der Schweinepest.

Die Ausbreitung der Geflügelpest mit dem Subtyp H5N1 nach Deutschland zu Anfang des Jahres 2006 führte zu einer intensiven öffentlichen Berichterstattung und Diskussion und infolgedessen zu einem spürbaren Rückgang im Verbrauch von Geflügelfleisch. Aufgrund dieser Entwicklung wurde die Gemeinsame Marktorganisation für Eier und Geflügelfleisch dahingehend geändert, dass Sondermaßnahmen zur Stützung des Geflügelmarktes auch außerhalb der Sperr- und Beobachtungsgebiete auf Antrag der Mitgliedstaaten ermöglicht werden, die EU beteiligt sich zu 50 Prozent an den Kosten. Auf Antrag

der Bundesregierung wurden für die infolge des Aufstallgebotes besonders betroffenen Sektoren Maßnahmen zur Entschädigung von vernichteten Gänsebruteiern und vorzeitig getöteten Zuchtgänsen bzw. legereifen Junghennen genehmigt. Die Bundesregierung hat dazu 5,6 Mio. Euro nationaler Mittel bereitgestellt.

Infolge des Auftretens der Klassischen Schweinepest in Gebieten Nordrhein-Westfalens wurden seitens der Bundesregierung ebenfalls EU-Sondermaßnahmen zur Stützung des Marktes für Schweinefleisch in den von den veterinärrechtlich angeordneten Transportrestriktionen betroffenen Gebieten beantragt, die jedoch nicht in Anspruch genommen wurden.

#### 3.11 Milch

(107) Zum 1. Juli 2006 trat die dritte Stufe der 2003 in Luxemburg beschlossenen Reform der EU-Milchmarktordnung in Kraft (vgl. Tz. 168 AB 2005). Der Interventionspreis für Butter wurde um 7 Prozent auf 259,52 Euro/100 kg und der Interventionspreis für Magermilchpulver um 5 Prozent auf 174,69 Euro/100 kg gesenkt.

EU-weit wurden 2006 rd. 62 000 t Butter interveniert. Nach Überschreiten der für 2006 gültigen Höchstgrenze von 50 000 t setzte die Europäische Kommission den Ankauf zu festen Preisen aus und stellte den Interventionsankauf auf ein Ausschreibungsverfahren um. Bei Magermilchpulver wurden im Jahr 2006 lediglich rd. 1 000 t interveniert. Die Bestände konnten auch im Jahr 2006 weiter abgebaut werden. Am 31. Dezember 2006 befanden sich lediglich noch 75 000 t Butter in der öffentlichen Lagerhaltung (Tabelle 12). Die Inanspruchnahme der privaten Lagerhaltung von Butter lag mit 118 000 t etwa 30 000 t niedriger als im Vorjahr. Exporterstattungen und Beihilfesätze für Butter- und Milcheiweißverbilligungsmaßnahmen wurden reformbedingt weiter gesenkt und teilweise auf Null gesetzt (Tabelle 50).

Im Kalenderjahr 2006 wurde die den Milcherzeugern zum Ausgleich für die Interventionspreissenkungen gewährte Milchprämie letztmalig auf nun 3,55 Cent/kg Milchquote erhöht. Insgesamt wurden für 2006 rd. 990 Mio. Euro Milchprämie in Form betriebsindividueller Beträge an deutsche Milcherzeuger ausgezahlt.

Über die Milchquotenbörse wurden im Jahr 2006 an den Verkaufsterminen 3. April, 3. Juli und 30. Oktober insgesamt 522 461 t Milchquote verkauft. Insgesamt kam es im Jahresverlauf zu einer gewissen Annährung der Quotenpreise der 21 Übertragungsbereiche (Tabelle 51).

Mit der am 1. April 2006 in Kraft getretenen Vierten Verordnung zur Änderung der Milchabgabenverordnung wurde die im Rahmen der EU-Milchmarktreform beschlossene Aufstockung der Milchreferenzmengen um jeweils 0,5 Prozent in den drei Milchquotenjahren 2006/07 bis 2008/09 in Deutschland umgesetzt. Gleichzeitig wurde mit der Verordnung ab dem Milchquotenjahr 2006/07 die so genannte Molkereisaldierung auf 10 Prozent beschränkt. Damit werden Milcherzeugern, die ihre Anlieferungs-Referenzmenge überliefert haben, im Rahmen der Molkereisaldierung nicht genutzte Referenzmengen

(Unterlieferungen) von Milcherzeugern derselben Molkerei nur noch bis zur Höhe von 10 Prozent ihrer jeweiligen Anlieferungsreferenzmenge zugeteilt.

## 3.12 Betriebsprämienregelung

(108) Für das Jahr 2005 wurden in Deutschland 383 690 Betriebsinhabern rd. 16,937 Millionen Zahlungsansprüche zugewiesen (Tabelle 52). Insgesamt wurden den Betriebsinhabern 4,955 Mrd. Euro Betriebsprämie ausgezahlt.

Aufgrund der Reformen der Zucker- und der Tabakmarktordnung wurden im Jahr 2006 Zucker und Tabak in die
Betriebsprämienregelung integriert. Auf Antrag wurde
den Betriebsinhabern in 2006 ein betriebsindividueller
Zuckergrundbetrag bzw. ein Tabakbetrag berechnet. Der
hieraus ermittelte zusätzliche Referenzbetrag wurde auf
alle Zahlungsansprüche – ausgenommen Zahlungsansprüche bei Flächenstilllegung – aufgeteilt, die dem Betriebsinhaber am 15. Mai 2006 gehörten (eigene und verpachtete Zahlungsansprüche).

#### 3.13 Fakultative Modulation

(109) Die Europäischen Staats- und Regierungschefs haben im Rahmen der politischen Einigung über die finanzielle Vorausschau 2007 bis 2013 eine fakultative Modulation beschlossen. Die Mitgliedstaaten sollen danach die Direktzahlungen zusätzlich zur obligatorischen Modulation um bis zu 20 Prozent kürzen und mit diesen Mitteln Maßnahmen in der ländlichen Entwicklung finanzieren können. Im Mai 2006 hat die Europäische Kommission einen entsprechenden Verordnungsentwurf zur rechtstechnischen Umsetzung dieses Beschlusses vorgelegt, der sich an der obligatorischen Modulation orientiert. Mehrere Mitgliedstaaten, darunter Deutschland fordern eine flexiblere Ausgestaltung. Mit einer Verabschiedung der Verordnung wird im Frühjahr 2007 gerechnet. Deutschland wird von der Möglichkeit der fakultativen Modulation vorerst keinen Gebrauch machen. Die Frage einer zusätzlichen Modulation wird - auch nach der Ankündigung der Europäischen Kommission - im Rahmen der "Gesundheitsprüfung" der GAP zu prüfen sein.

### 3.14 Cross Compliance

(110) Die Direktzahlungen sind seit dem Jahr 2005 an die Einhaltung von Vorschriften in den Bereichen Umwelt, Futtermittel- und Lebensmittelsicherheit, sowie Tiergesundheit und Tierschutz (Cross Compliance) geknüpft (vgl. AB 2006, Seite 149).

Die stufenweise Einführung von Cross Compliance in drei Schritten seit 2005 wird 2007 durch die Anwendung von Tierschutzstandards abgeschlossen.

Im Jahr 2006 wurde die zweite Stufe der seit dem 1. Januar 2005 anwendbaren Cross-Compliance-Anforderungen umgesetzt. Im Bereich der Lebensmittelhygiene konnte bei den Anforderungen des EU-Hygienepakets eine pragmatische, vereinfachte Umsetzung erreicht wer-

den. Die EU-Kommission hat auf deutsche Initiative hin ihre Anforderungen eingegrenzt und vereinfacht. Die Landwirte werden somit weniger belastet.

Die nach Änderung der Direktzahlungen-Verpflichtungenverordnung einheitlichen Pflegevorschriften für aus der Produktion genommenes Acker- und Dauergrünland sowie die Änderung der Ausnahmetatbestände in der neuen Düngeverordnung führen ebenfalls zu Verbesserungen für die Landwirte, da die Vorschriften vereinfacht bzw. weniger Landwirte von den Regelungen betroffen sind.

Auf Grundlage der Beschlüsse der Agrarminister des Bundes und der Länder vom 6. Juli 2006 wurden der EU-Kommission Vorschläge zur Vereinfachung der Cross Compliance übermittelt. Ferner wurden auf nationaler Ebene Spielräume in der Umsetzung identifiziert und Änderungen beschlossen, deren Umsetzung in der Verantwortung der Länder liegt.

#### 4 Nachwachsende Rohstoffe

(111) Nachwachsende Rohstoffe tragen zur Wertschöpfung und zur Sicherung von Arbeitsplätzen in ländlichen Gebieten bei. Sie leisten den größten Beitrag bei der Energiegewinnung aus erneuerbaren Energien. Von den 4,6 Prozent, die die erneuerbaren Energien insgesamt im Jahr 2005 am Primärenergiebedarf in Deutschland bereitstellten, entfielen rd. zwei Drittel auf die Biomasse. Auch für die stoffliche Nutzung wurden nachwachsende Rohstoffe verstärkt nachgefragt. In Deutschland wurden im Jahr 2006 auf 1,56 Mio. ha nachwachsende Rohstoffe angebaut (Schaubild 8). Dies ist zum einen die Folge steigender Energie- und Rohstoffpreise, zum anderen auch die Folge der Förderung durch die Bundesregierung.

Schaubild 8

## Anbau nachwachsender Rohstoffe

1 000 ha

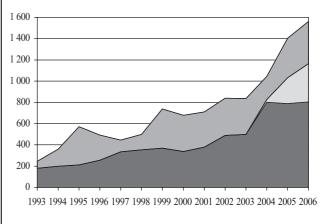

 $\blacksquare$ Basisfläche  $\ \square$ Basisfläche Energiepflanzen  $\ \square$ Stilllegung

Das Programm zur Förderung von Forschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben sowie Markteinführung im Bereich nachwachsende Rohstoffe wurde 2006

mit 52 Mio. Euro auf hohem Niveau fortgeführt. Damit wurden im abgelaufenen Jahr rd. 300 Forschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben in verschiedenen Produktlinien sowie die Markteinführung und Verbraucherinformation gefördert (Schaubild 9).

#### Schaubild 9

## Verteilung der Fördermittel auf die Projekte nach Produktlinien

2006

Fördermittel

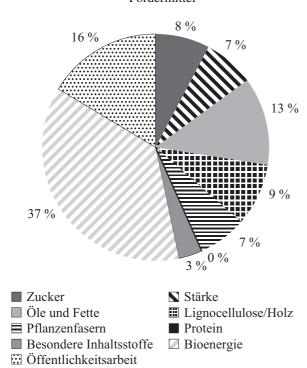

(112) Im energetischen Bereich bildeten Biogas, synthetische Biokraftstoffe und die Nutzung fester Biomasse (z. B. Holz, Getreide, Stroh, Ganzpflanzen) wichtige Förderschwerpunkte. Insbesondere wurden auch zahlreiche Projekte im Bereich Energiepflanzenzüchtung und -anbau gefördert, so dass die gesamte Kette vom Anbau bis zur energetischen Konversion einbezogen wird. Im stofflichen Bereich wurden insbesondere Konstruktionswerkstoffe, Feinchemikalien und technische Polymere sowie die biotechnologische Konversion vertieft bearbeitet. Im Rahmen der Markteinführung wurden v. a. biogene Schmierstoffe und Hydraulikflüssigkeiten sowie Naturdämmstoffe unterstützt. Die Bundesregierung fördert au-Berdem zahlreiche Projekte, die die Weiterentwicklung bestehender und die Entwicklung neuer Technologien im Biokraftstoffsektor betreffen. Interessante Perspektiven bieten synthetische Biokraftstoffe oder Biomass-to-Liquid-Kraftstoffe (kurz: BtL-Kraftstoffe). Die Bundesregierung fördert in Kooperation mit namhaften Unterneh-

Wirtschaft Vorbereitungsarbeiten die (Engineering) für eine Pilotanlage zur Erzeugung von BtL-Kraftstoffen in Freiberg (Sachsen). Eine ebenfalls viel versprechende Technologie wird im Rahmen eines Projekts beim Forschungszentrum Karlsruhe gefördert. Eine vom BMELV geförderte Studie der Deutschen Energie Agentur (dena) hat den Rahmen für die wirtschaftliche Realisierung einer BtL-Großanlage untersucht. Mit Hilfe der verschiedenen Projekte sollen noch offene Fragen zum Thema BtL beantwortet werden. Durch das Marktanreizprogramm Erneuerbare Energien (MAP) unterstützt die Bundesregierung die Errichtung von Anlagen zur Gewinnung und Nutzung von Wärme aus fester Biomasse, vor allem Holz, mit Investitionszuschüssen bzw. Teilschulderlassen. Seit dem Start des Programms im September 1999 wurde bis 2006 ein Investitionsvolumen von 3,2 Mrd. Euro mobilisiert.

Im rechtlichen Bereich sind im Jahr 2006 einige wesentliche Entscheidungen getroffen worden. Im Jahr 2005 betrug der Biokraftstoffanteil in Deutschland fast 4 Prozent. Das Ziel der EG-Biokraftstoff-RL von 2 Prozent in 2005 wurde damit deutlich übertroffen. Diese positive Entwicklung beruhte nicht zuletzt auf der bisherigen Mineralölsteuerbefreiung. Ziel der Bundesregierung ist es, Biokraftstoffe noch weiter voran zu bringen. Gemäß den zum 1. Januar 2007 in Kraft getretenen Regelungen des Biokraftstoffquoten-Gesetzes wird die bisherige Steuerbegünstigung für Fettsäuremethylester und Pflanzenöl in Reinform außerhalb der Quote bis zum Jahr 2012 degressiv auslaufen. Gleichzeitig wird mit dem Biokraftstoffquotengesetz zum 1. Januar 2007 eine Biokraftstoffquote eingeführt. Die Quote wird stufenweise auf 8 Prozent im Jahr 2015 erhöht. Biokraftstoffe der zweiten Generation, Biogas und reines Bioethanol (E85) werden bis 2015 unter Berücksichtigung der Überkompensationsregelung und damit degressiv steuerbegünstigt. Innerhalb der Biokraftstoffquote angebotene Biokraftstoffe unterliegen der vollen Mineralölsteuer. Im Biokraftstoffquotengesetz sind darüber hinaus Ermächtigungen enthalten, die es erlauben, auf dem Verordnungswege Regelungen zu treffen, wonach Biokraftstoffe nur dann auf die Erfüllung von Quotenverpflichtungen angerechnet werden bzw. nur dann steuerlich gefördert werden, wenn bei der Erzeugung der eingesetzten Biomasse nachweislich bestimmte Anforderungen an eine nachhaltige Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen oder bestimmte Anforderungen zum Schutz natürlicher Lebensräume erfüllt werden.

Mit den Regelungen ist ein guter Ausgleich zwischen haushaltspolitischen Notwendigkeiten und dem Ziel einer Steigerung des Biokraftstoffanteils gelungen. Um auch zukünftig einen effizienten, nachhaltigen und an den naturräumlichen Gegebenheiten angepassten Ausbau der Nutzung nachwachsender Rohstoffe zu gewährleisten, wird seitens der Bundesregierung unter Beteiligung der Verbände und der Wirtschaft ein Nationaler Biomasseaktionsplan erarbeitet, der in der ersten Hälfte des Jahres 2007 fertig gestellt werden soll und der auch mögliche Nutzungskonkurrenzen aufgreift.

## 5 Agrarsozialpolitik

#### 5.1 Landwirtschaftliche Unfallversicherung

(113) Im Jahr 2006 wurde intensiv die Einführung eines Kapitaldeckungsverfahrens für die Neurenten statt eines Umlageverfahrens in der landwirtschaftlichen Unfallversicherung (LUV) diskutiert. Auf der Grundlage eines Gutachtens zu den finanziellen Folgen einer derartigen Umstellung erwies sich, dass in einem enormen finanziellen Kraftakt des Bundes und der Beitragszahler ein Kapitalstock aufgebaut werden müsste, um damit frühestens in knapp 20 Jahren die beitragszahlenden Landwirte zu entlasten. Deshalb stellt eine Umstellung der Finanzierungsgrundlagen in der LUV keine Lösung dar, kurz- bis mittelfristig zu einer Entlastung von Bund und Beitragszahlern zu kommen (Tabelle 53).

Stattdessen sollen im bestehenden System die Ausgaben verringert und damit Spielräume auf der Einnahmenseite geschaffen werden. Dies soll erreicht werden durch

- ein kurzfristig wirksames Vorschaltgesetz, mit dem punktuelle Änderungen des Unfallversicherungsrechts vorgenommen werden, die landwirtschaftliche Unternehmer und ihre Ehegatten betreffen; die Gesamtreform der gesetzlichen Unfallversicherung bleibt davon unberührt.
- eine deutliche Verringerung der laufenden Ausgaben für Bestandsrenten durch die Abfindung kleiner Unfallrenten und
- eine Modernisierung der Organisationsstrukturen der LUV und damit eine Senkung der Verwaltungskosten.

Zum letzten Punkt sieht der Koalitionsvertrag vor, die im Jahr 2001 beschlossene Organisationsreform in der Landwirtschaftlichen Sozialversicherung (LSV) zu bewerten und die Organisationsstrukturen zu modernisieren. Angesichts der Reformen und Reformbestrebungen in den allgemeinen Sozialversicherungssystemen kann die jetzige Organisationsstruktur in der LSV nicht unverändert beibehalten werden.

In Abstimmungsprozessen zwischen den Bundesressorts und den Ländern wird derzeit erörtert, wie die Organisationsstrukturen der LSV modernisiert werden können.

Für 2007 ist es gelungen, im Bundeshaushalt die Bundesmittel für die LUV zu stabilisieren. Im Haushalt sind 100 Mio. Euro veranschlagt. Weitere 100 Mio. Euro sollen vor allem aus Veräußerungserlösen fließen. Damit konnte der Bundeszuschuss mit insgesamt 200 Mio. Euro auf dem Niveau des Vorjahres gehalten werden. Dies zeigt aber auch, wie wichtig Reformen in der agrarsozialen Sicherung sind, die zu einer Entlastung der Beitragszahler aber auch des Bundes führen müssen (Übersicht 26).

## 5.2 Krankenversicherung der Landwirte

(114) Eine der größten Aufgaben der Bundesregierung in dieser Legislaturperiode ist die Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit unseres gesamten Gesundheitssystems, u. a. durch stabile Finanzstrukturen. Mit der Gesundheitsreform 2007 sollen die Strukturen, die Orga-

Übersicht 26

## Ausgaben für die landwirtschaftliche Sozialpolitik

Mio. Euro Bundesmittel

| Maßnahme                             | 2006<br>Soll | 2007<br>Soll |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| Landwirtschaftliche<br>Sozialpolitik | 3 779,7      | 3 712,0      |
| dav: Alterssicherung                 | 2 350,0      | 2 362,0      |
| Unfallversicherung                   | 200,0        | 100,01)      |
| Landabgaberente                      | 65,0         | 60,0         |
| Krankenversicherung                  | 1 125,0      | 1 160,0      |
| Zusatzaltersversorgung               | 17,7         | 18,0         |
| Produktionsaufgaberente              | 22,0         | 12,0         |

Verstärkung um 100 Mio. Euro durch Minderausgaben an anderer Stelle und Veräußerungserlöse vorgesehen.

nisation und die Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung zukunftsweisend umgestaltet werden. Das Bundeskabinett hat am 25. Oktober 2006 den Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz – GKV-WSG) beschlossen. Dabei haben alle Maßnahmen das Ziel, Wahl- und Entscheidungsmöglichkeiten der Versicherten zu verbessern, die Qualität der Versorgung zu erhöhen und insgesamt durch stärkeren Wettbewerb, höhere Transparenz und systematischen Bürokratieabbau die finanzielle Stabilität der gesundheitlichen Versorgung sicher zu stellen.

Im Bereich der Leistungen und der Beziehungen zwischen den Krankenkassen und den Leistungserbringern sollen die Maßnahmen des Gesetzes wirkungsgleich auf die landwirtschaftliche Krankenversicherung übertragen werden. In die neue Finanzierungsstruktur der gesetzlichen Krankenversicherung mit bundeseinheitlichem Beitragssatz, Einführung eines Gesundheitsfonds und morbiditätsorientiertem Risikostrukturausgleich wird die landwirtschaftliche Krankenversicherung jedoch nicht einbezogen. Sie behält ihren Sonderstatus bei, weil die Beiträge in der landwirtschaftlichen Krankenversicherung nicht einheitlich nach einem Beitragssatz auf das beitragspflichtige Entgelt wie in der allgemeinen gesetzlichen Krankenversicherung bemessen werden und Bundeszuschüsse zur Finanzierung der Leistungsausgaben der in der landwirtschaftlichen Krankenversicherung versicherten Rentner geleistet werden (Tabellen 54, 55).

## 5.3 Alterssicherung der Landwirte

(115) Das Bundeskabinett hat am 29. November 2006 den Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung der Regelaltersgrenze an die demografische Entwicklung und zur Stärkung der Finanzierungsgrundlagen der gesetzlichen

Rentenversicherung (RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz) beschlossen, mit dem die Regelaltersgrenze auf das 67. Lebensjahr angehoben werden soll. Die Anhebung soll schrittweise beginnend von 2012 an mit dem Jahrgang 1947 bis 2029 erfolgen und ist dann für Versicherte ab Jahrgang 1964 abgeschlossen. Die für die gesetzliche Rentenversicherung vorgesehenen Regelungen zur Anhebung der Altersgrenzen sollen wirkungsgleich auf die Alterssicherung der Landwirte übertragen werden. Als Besonderheit für die Alterssicherung der Landwirte ist die Einführung einer neuen vorzeitigen Altersrente ab 65 mit Abschlägen - vorgesehen. Diese Sonderregelung ist sozialpolitisch geboten, weil die Anhebung der Regelaltersgrenze ohne diese geringfügige Flankierung für Landwirte wesentlich gravierendere Auswirkungen hätte als für Versicherte der gesetzlichen Rentenversicherung.

Durch das Beitragsgesetz Landwirtschaft 2007 wurde der Beitrag für Landwirte mit Unternehmenssitz in den alten Ländern entsprechend dem Beitrags-/Leistungsverhältnis in der gesetzlichen Rentenversicherung unter Berücksichtigung des Leistungsspektrums der Alterssicherung der Landwirte für 2007 auf monatlich 204 Euro festgelegt. Für das Beitrittsgebiet ergibt sich ein monatlicher Beitrag in Höhe von 176 Euro (Tabellen 56 bis 59).

### 5.4 Saisonarbeitskräfte in der Landwirtschaft

(116) Die mit Beginn des Jahres 2006 von der Bundesregierung erlassene neue Eckpunkteregelung über die Zulassung von ausländischen Saisonarbeitskräften hat das Ziel, verstärkt auch inländischen Arbeitskräften Beschäftigungsmöglichkeiten in der Landwirtschaft zu ermöglichen. Gleichzeitig muss aber auch sichergestellt sein, dass die Betriebe ihren notwendigen Bedarf an Arbeitskräften decken können. Um etwaige Probleme und Verwerfungen in der Praxis rechtzeitig zu erkennen und entsprechend gegensteuern zu können, wurden im Rahmen eines Monitoringverfahrens unter Leitung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales und unter aktiver Beteiligung des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz im Jahr 2006 in fünf Sitzungen Erfahrungen aus der Praxis vor Ort evaluiert und Abhilfestrategien entwickelt. Im Ergebnis bleibt nach einem Jahr festzuhalten, dass die bestehende Eckpunkteregelung dann sachgerecht umgesetzt werden kann, wenn einerseits eine konstruktive Zusammenarbeit zwischen Arbeitgebern und den öffentlichen Arbeitsvermittlungen (Agenturen für Arbeit, Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende) stattfindet. Andererseits müssen die zur flexiblen Anwendung der Eckpunkteregelung vorgesehenen Möglichkeiten flächendeckend genutzt werden. Insbesondere ist die so genannte Härtefallregelung anzuwenden, wenn die Bemühungen aller Beteiligten, ausreichend inländische Arbeitskräfte einzustellen, gescheitert sind. Die Bundesregierung setzt sich dafür ein, dass die öffentlichen Arbeitsvermittlungen im Jahr 2007 vor allem durch eine gezieltere Bewerberauswahl und -qualifizierung sowie eine Verbesserung der Abläufe die erkannten Schwachstellen beseitigen.

#### 6 Forstpolitik

(117) Nach den Bestimmungen des Bundeswaldgesetzes ist die Forstwirtschaft wegen der Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen des Waldes öffentlich zu fördern. Den forstwirtschaftlichen Fördermaßnahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK) kommt dabei zentrale Bedeutung zu.

(118) Als Schwerpunkt bei dem Fördergrundsatz "Maßnahmen zur Erhöhung der Stabilität der Wälder" wurde im Jahr 2005 der Umbau von Reinbeständen in stabile Laub- und Mischbestände auf rd. 11 800 ha gefördert. Bei den waldbaulichen Maßnahmen wurden Erstaufforstungen auf rd. 1 180 ha (darunter ca. 95 Prozent Laub- und Mischbestände) sowie die Jungbestandspflege auf 9 620 ha bezuschusst. Der Waldwegebau umfasste 790 km.

Die anhaltende Nachfrage nach Rohholz zur stofflichen und energetischen Nutzung sowie steigende Holzpreise haben eine verstärkte Mobilisierung der Waldholzpotenziale in den Vordergrund gerückt. Sie gewinnt auch bei der Umsetzung der Holzcharta zunehmend an Bedeutung. Neben laufenden Projekten wie die regionalisierte Clusterstudie Wald und Holz der Bundesregierung oder dem neuen Förderschwerpunkt zur stofflichen Holznutzung der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe bilden daher Themen wie

- die quantitative und qualitative Optimierung des Rohholzangebots,
- die Optimierung der gesamten Holzlogistikkette oder
- das Vorratsmanagement im Wald

zentrale Schwerpunkte des Maßnahmenteils der Holzcharta.

Die Bundesforschungsanstalt für Forst- und Holzwirtschaft führt eine bundesweite Clusterstudie durch, die dazu beitragen soll, Holz verstärkt und effizienter zu nutzen. Erste wichtige Teilergebnisse der Studie, z. B. zur regionalen Potenzialabschätzung, wurden im Sommer 2006 der Öffentlichkeit vorgestellt. Eine Stärken-Schwächenanalyse der Branche mit einem internationalen Vergleich befindet sich in Bearbeitung. Dabei werden volkswirtschaftliche Kenndaten und die Mobilisierung von Holz differenziert untersucht.

Eine weitere Grundlage für forstpolitische Entscheidungen der Bundesregierung bilden die Ergebnisse des Nationalen Waldprogramms. Auf breiter Basis wurden Handlungsempfehlungen von und für alle Beteiligten erarbeitet. Die Umsetzung der Empfehlungen wird durch ein Monitoring begleitet.

Ein Ziel der Waldpolitik der Bundesregierung ist es, auf möglichst großer Fläche stabile, gemischte, vielseitig strukturierte und leistungsfähige Wälder zu erhalten bzw. aufzubauen. Zum Erhalt der Stabilität der Waldökosysteme und der Biologischen Vielfalt strebt die Bundesregierung daher eine naturnahe Waldwirtschaft möglichst auf der gesamten forstwirtschaftlich genutzten Fläche an.

Um ein Signal für die große Bedeutung einer im Sinne des Nachhaltigkeitsprinzips umweltgerechten, sozialverträglichen und wirtschaftlich tragfähigen Bewirtschaftung der Wälder zu setzen, unterstützt die Bundesregierung die Zertifizierung nachhaltig bewirtschafteter Wälder. Dieses Ziel soll durch eine neue Beschaffungsregelung unterstrichen werden. Danach ist vorgesehen, dass Holz und Holzprodukte, die durch die Bundesverwaltung beschafft werden, nachweislich aus legaler und nachhaltiger Waldbewirtschaftung stammen müssen. Der Nachweis ist vom Bieter durch Vorlage eines Zertifikats von FSC (Forest Stewardship Council), PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes), eines vergleichbaren Zertifikats oder durch Einzelnachweise zu erbringen.

In Bezug auf die globalen ökologischen, ökonomischen und sozialen Zusammenhänge sowie in der Umsetzung zwischenstaatlicher Vereinbarungen steht Deutschland zu seiner internationalen Verantwortung. Daher engagiert sich die Bundesregierung im Kampf gegen den weltweiten illegalen Holzeinschlag. Hierdurch wird das Vertrauen der Verbraucher in das nachhaltig erzeugte und umweltfreundliche Produkt Holz gestärkt.

Die Maßnahmen aufgrund neuartiger Waldschäden werden im Waldzustandsbericht der Bundesregierung beschrieben (www.bmelv.de).

## 7 Umweltaspekte der Landund Forstwirtschaft

#### Biotechnologie und Gentechnik

(119) Die Biotechnologie hat sich über die vergangenen Jahre weltweit in vielen Gesellschafts- und Wirtschaftsbereichen fest etabliert – angefangen bei der Medizin, über die chemische Industrie bis hin zur Lebensmittelproduktion. Für Wissenschaft, Forschung und Industrie sind biotechnologische Verfahren heute unverzichtbar.

Die wichtigsten Anwendungsbereiche der Grünen Gentechnik – der Nutzung biotechnologischer Verfahren in der Land- und Forstwirtschaft – sind derzeit schädlingsresistente und herbizidtolerante Pflanzen. Es werden Potenziale der gentechnisch veränderten Pflanzen der 2. und 3. Generation gesehen. Gleichzeitig besteht bei vielen Menschen Besorgnis hinsichtlich einer breiten kommerziellen Anwendung.

Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz hat daher darauf hingewirkt, hier

- einen sachlichen Dialog mit allen Beteiligten zu führen,
- nach praxisgerechten Lösungen zu suchen und
- einen fairen Ausgleich der Interessen zu erreichen.

Im Koalitionsvertrag ist eine weitere Novellierung des Gentechnikgesetzes vorgesehen. Die Novelle wird durch ein Eckpunktepapier vorbereitet, das vom Bundeskabinett verabschiedet werden soll. Beginnend im Frühjahr 2006 wurden mit Wissenschaft, Wirtschaft und vielen gesellschaftlichen Gruppen – auch mit Gegnern der Grünen

Gentechnik – zahlreiche Gespräche geführt. Die Ergebnisse dieser Gespräche fließen in den Meinungsbildungsprozess der Bundesregierung ein.

Das Dritte Gesetz zur Änderung des Gentechnikgesetzes vom 17. März 2006 dient der ordnungsgemäßen Umsetzung und Durchführung der Freisetzungsrichtlinie 2001/18/EG. Die Richtlinie war bis Oktober 2002 in nationales Recht umzusetzen. Da Deutschland dieser Verpflichtung nicht fristgemäß nachgekommen war, hat der Europäische Gerichtshof im Juli 2004 eine Verletzung des EG-Vertrages festgestellt. Das Änderungsgesetz enthält überwiegend Form- und Verfahrensvorschriften:

Inhalt der Antragsunterlagen (Umweltverträglichkeitsprüfung, Vorlage eines Beobachtungsplans, Vorlage einer Zusammenfassung der Akte, Nachforderung von Unterlagen, Bezugnahme auf Unterlagen Dritter), Regelung von Bearbeitungsfristen, Öffentlichkeitsbeteiligung, Unterrichtung der Öffentlichkeit über Überwachungsmaßnahmen.

Im August 2006 teilte das US-Landwirtschaftsministerium mit, dass in Langkornreis Spuren des gentechnisch veränderten LL Reis 601 nachgewiesen wurden. Dieser gentechnisch veränderte Reis war in den Jahren 1998 bis 2001 in den USA experimentell freigesetzt worden. Er besitzt weder in den USA noch in der EU eine Zulassung zum Inverkehrbringen. Die Eilverordnung des Bundesministeriums vom 29. August 2006 untersagt – entsprechend den Vorgaben einer Entscheidung der Europäischen Kommission – das erstmalige Inverkehrbringen von Langkornreis-Produkten aus den USA, wenn für diese kein Analysebericht vorgelegt wird, aus dem hervorgeht, dass das Produkt keinen gentechnisch veränderten Reis der Linie LL Reis 601 enthält oder aus diesem hergestellt ist.

## Biologische Vielfalt, Genetische Ressourcen

(120) Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft nehmen maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung der biologischen Vielfalt und basieren ihrerseits auf der Nutzung von Bestandteilen dieser Vielfalt und von vielfältigen Ökosystemleistungen, so dass sie auch von Verlusten der biologischen Vielfalt besonders betroffen sind. Die Bundesregierung erarbeitet zurzeit eine umfassende nationale Strategie zur biologischen Vielfalt, die auf den Verpflichtungen nach dem Übereinkommen über die biologische Vielfalt (CBD) beruht. Sie wird derzeit innerhalb der Bundesregierung abgestimmt und anschließend mit den Ländern und Verbänden erörtert. Ergänzend dazu hat BMELV den Entwurf einer Sektorstrategie zur Agrobiodiversität (s. AB 2006, Ziff. 107) im Lichte veränderter politischer Ziele und Schwerpunkte überarbeitet. Mit den Arbeiten soll das in der EU und international vereinbarte Ziel einer Einhaltung bzw. Verringerung des Verlustes biologischer Vielfalt bis 2010 verfolgt werden.

Die "Agrobiodiversitätsstrategie" soll die nationale Strategie ergänzen und ihre Umsetzung in den o. a. Bereichen unterstützen. Diese Arbeiten sind im Hinblick auf die 9. Vertragsstaatenkonferenz der CBD im Mai 2008 in

Deutschland, bei der u. a. die Arbeitsprogramme der CBD zur Agrobiodiversität und zu den Wäldern überprüft und die Thematik Meeresschutzgebiete im Rahmen eines internationalen Netzwerkes von Schutzgebieten behandelt werden, von besonderer politischer Bedeutung.

Im Juni 2006 hat die erste Sitzung des Lenkungsorgans (der Vertragsstaaten) zum Internationalen Vertrag über Pflanzengenetische Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft in Madrid stattgefunden. Es wurden alle für die Durchführung des Vertrages notwendigen Instrumente beschlossen, u. a. eine Finanzierungsstrategie und eine Regelung, mit der weltweit einheitlich der Zugang zu und der Vorteilsausgleich bei genetischen Ressourcen der Hauptnahrungspflanzen geregelt wird. Deutschland unterstützt die Umsetzung des Vertrags im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit u. a. durch bilaterale Vorhaben im Bereich Agrobiodiversitätsmanagement (z. B. mit der VR China) oder im Rahmen von Vorhaben zur ländlichen Entwicklung (z. B. in Ecuador oder Peru).

Mit dem Globalen Fonds für die Nutzpflanzenvielfalt, einer 2004 gegründeten internationalen Stiftung mit Sitz in Rom, die die dauerhafte Sicherung eines weltweiten Netzwerkes von Genbanken gewährleisten soll, wurde eine Vereinbarung getroffen, die vorsieht, dass Deutschland bis 2010 einen Beitrag von bis zu 7,5 Mio. Euro zum Stiftungskapital leistet.

Zum Jahresbeginn 2007 ist das neue Tierzuchtgesetz in Kraft getreten. Zum Zwecke der Erhaltung tiergenetischer Ressourcen sieht das neue Gesetz künftig die periodische Durchführung eines Monitorings als hoheitliche Aufgabe der Länder vor. Die näheren Konditionen hierzu wird das BMELV in einer Rechtsverordnung, darüber hinaus ggf. auch durch eine Verwaltungsvorschrift bestimmen

Des Weiteren kann das BMELV per Rechtsverordnung auch die Grundsätze der Sammlung, Lagerung und Verwendung von Samen, Eizellen, Embryonen und sonstigem genetischem Material von einheimischen Rassen zum Zweck der langfristigen Sicherung und Erhaltung dieser Rassen als Bestandteil der genetischen Vielfalt vorschreiben (Nationale Kryoreserve).

#### Klimaschutz

(121) Für die Bundesregierung ist Klimaschutz ein besonderes Anliegen und entsprechend der Koalitionsvereinbarung integraler Bestandteil ihrer Politik. Dabei sind Maßnahmen zur Vorbeugung von klimabedingten Katastrophen und Maßnahmen zur Sicherheit der Energieversorgung von großer Bedeutung. Die Politik des BMELV fügt sich in das EU-Ziel ein, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren, damit die globale Oberflächentemperatur im Jahresmittel um nicht mehr als 2°C über das vorindustrielle Niveau ansteigt.

Land- und Forstwirtschaft sind einerseits vom Klimawandel unmittelbar betroffen und müssen sich den dadurch bedingten Veränderungen anpassen. Andererseits beeinflussen Land- und Forstwirtschaft den Treibhauseffekt erheblich. Land- und Forstwirtschaft tragen zum einen rd.

13 Prozent zu den Treibhausgas (THG)-Emissionen in Deutschland bei. Zum anderen wird im Boden, in den landwirtschaftlichen Kulturpflanzen und im Wald CO<sub>2</sub> in Biomasse gebunden und so der Atmosphäre entzogen. Land- und Forstwirtschaft stellen Biomasse zur stofflichen und energetischen Verwertung zur Verfügung. Neben dem damit verbundenen positiven Klimaeffekt durch die Substitution von fossilen Energieträgern schafft dies auch der Land- und Forstwirtschaft Einkommensmöglichkeiten und trägt zur Sicherheit der Energieversorgung bei

BMELV entwickelt derzeit seine Maßnahmen weiter, um die Emissionen aus der Landwirtschaft zu reduzieren, den Entzug von CO<sub>2</sub> aus der Atmosphäre durch Biomasse der Land- und Forstwirtschaft auf hohem Niveau zu halten oder zu erhöhen und die Möglichkeiten zur Substitution fossiler Energieträger zu maximieren. Darüber hinaus soll die Forschung über Anpassungsmöglichkeiten an geänderte klimatische Bedingungen intensiviert werden.

#### Gewässerschutz

(122) Die Ergebnisse der 2005 abgeschlossenen Bestandsaufnahme nach der EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) zeigen die in Deutschland erzielten Fortschritte bei der Reinhaltung der Gewässer auf, belegen aber auch, dass bei uns der bis zum Jahr 2015 geforderte "gute chemische und gute ökologische Zustand" der Oberflächengewässer und des Grundwassers vielfach noch nicht erreicht ist. Ohne weitere Maßnahmen wären diese Ziele bei 62 Prozent der Flusswasserkörper nicht zu erreichen, bei weiteren 26 Prozent ist das Erreichen unsicher. Das Ergebnis wird im Wesentlichen durch den derzeitigen ökologischen Zustand bestimmt. Gründe liegen u. a. in der hohen Nährstoffbelastung vor allem aus diffusen Quellen. Für die Seen ist das Ergebnis besser (38 Prozent unwahrscheinlich, 24 Prozent unsicher), für die Brackwässer und Küstengewässer jedoch schlechter (91 Prozent unwahrscheinlich, 2 Prozent unsicher). Hier werden die Nährstoffe zum wichtigsten Belastungsfaktor, weil sie in diesen weitgehend stehenden Gewässern zur Eutrophierung führen. Von den Ländern sind für alle Wasserkörper, die sich nicht in einem "guten Zustand" befinden, bis zum Jahr 2009 Bewirtschaftungspläne mit effizienten Minderungsmaßnahmen aufzustellen, um die Ziele der WRRL erreichen zu können. Nur eine Kombination aus phosphatfreien Waschmitteln, Phosphateliminierung in Kläranlagen und die weitere Minderung der Phosphat- und Stickstoffeinträge aus diffusen Quellen ermöglicht es, die im Zuge der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie vorgegebenen Ziele eines guten chemischen und guten ökologischen Gewässerzustandes zu erreichen.

Dem steht nicht entgegen, dass Deutschland von einer in der Nitratrichtlinie vorgesehenen Ausnahmeregelung Gebrauch macht. Diese sieht vor, dass auf intensiv genutztem Grünland statt 170 kg N/ha bis zu 230 kg N/ha aus Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft aufgebracht werden können. Ziel ist es, gut geführten flächenarmen Betrieben eine möglichst vollständige Verwertung ihrer hofeigenen Wirtschaftsdünger zu ermöglichen. Diese Re-

gelung ist mit besonderen Auflagen verbunden, so dass sichergestellt ist, dass es nicht zu zusätzlichen Gewässerbelastungen kommt. Voraussetzung für die Genehmigung der Ausnahmeregelung war die vollständige Umsetzung der Vorgaben der Nitratrichtlinie in deutsches Recht. Mit der Novellierung der Düngeverordnung und der Lagerbehälterregelungen der Länder wurde dies erreicht. Insgesamt werden diese neuen Regelungen einschließlich der Ausnahmeregelung den Schutz der Gewässer verbessern und stehen somit im Einklang mit den Zielen der WRRL. Die damit verbundenen Maßnahmen werden den Nährstoffaustrag aus der Landwirtschaft weiter verringern.

Der Umweltrat hat im Dezember 2006 die politische Einigung zum Entwurf einer Meeresstrategie-Richtlinie erzielt, mit der bis 2021 der gute Zustand der Meeresumwelt erreicht werden soll. Auf der Grundlage des Ökosystemansatzes sollen dabei zukünftig Umweltaspekte in all diejenigen Politikbereiche integriert werden, welche Auswirkungen auf die Qualität der Meeresgewässer haben. Dies schließt den Landwirtschaftsbereich mit ein. Die von der Meeresstrategie-Richtlinie geforderte Einbeziehung der Regionalkooperationen OSPAR und HELCOM stellt die Nutzung bereits vorhandener Erkenntnisse zu Umweltauswirkungen der Landwirtschaft auf die Meeresumwelt sicher.

#### **Bodenschutz**

(123) Der Bodenschutz ist wesentlicher Bestandteil der Agrar- und Forstpolitik der Bundesregierung, denn Böden sind die wichtigste Produktionsgrundlage der Landund Forstwirtschaft. Über 50 Prozent der Gesamtfläche der Bundesrepublik Deutschland werden landwirtschaftlich genutzt; über 30 Prozent sind Waldflächen, die hauptsächlich forstwirtschaftlich genutzt werden. Am Schutz dieser Böden und an dem Erhalt ihrer natürlichen Funktionen haben Land- und Forstwirte nicht zuletzt aus wirtschaftlichen Gründen ein großes Eigeninteresse. Böden sind aber auch Lebensraum für eine Vielzahl von Tieren und Pflanzen sowie Speicher und Schadstofffilter für das Wasser und deswegen auch beim Hoch- und Trinkwasserschutz von großer Bedeutung (vgl. Tz. 122). Als Kohlenstoffsenke sind Böden wichtig für den Klimaschutz (siehe Tz. 121). Die Böden und ihre Funktionen können durch den Eintrag unerwünschter Stoffe über die Atmosphäre oder im Rahmen der landbaulichen Bewirtschaftung beeinträchtigt werden. Diese Einträge müssen daher, insbesondere auch im Hinblick auf den Eintrag in Waldböden, weiter reduziert und soweit wie möglich begrenzt werden. Zur Verbesserung des Bodenschutzes hat die Bundesregierung zusätzlich zum bestehenden rechtlichen Instrumentarium im Bereich der Luftreinhaltung (u. a. Bundes-Immissionsschutzgesetz) und des Bodenschutzes (u. a. Bundes-Bodenschutzgesetz und Düngemittelgesetz) eine Reihe von Maßnahmen in Angriff genommen. Hierzu gehören die Novellierungen der Düngemittelverordnung sowie der Klärschlamm-, der Bioabfall-, der Bundes-Bodenschutz- und der Altlastenverordnung. Durch die Umsetzung der Bodenschutzvorgaben im Rahmen von Cross Compliance wird ein wichtiger Beitrag für eine standortangepasste Bodenbewirtschaftung geleistet. Die EU-Kommission hat am 22. September 2006 ihre Bodenschutzstrategie vorgelegt. Sie besteht aus drei Säulen: Mitteilung der EU-Kommission zur spezifischen EU-Bodenschutzstrategie, Vorschlag für eine Bodenrahmenrichtlinie und Folgenabschätzung.

#### 8 Tierschutz, Tiergesundheit, Tierzucht

#### **Tierschutz**

(124) Zum Tierschutz legt die Bundesregierung regelmäßig – zuletzt im Jahr 2005 – einen umfassenden Tierschutzbericht vor (www.bmelv.de).

#### Tiergesundheit

(125) Am 21. August 2006 wurde in Deutschland erstmalig die Blauzungenkrankheit (BT) in sieben Rinderund zwei Schafbeständen amtlich festgestellt. Auf Gemeinschaftsebene ist die Bekämpfung der BT in der Richtlinie 2000/75/EG geregelt, die mit der Verordnung zum Schutz gegen die Blauzungenkrankheit vom 22. März 2002 (BGBl. I S. 1241) in nationales Recht umgesetzt worden ist. Auf Grund weiterer EG-rechtlicher Regelungen, insbesondere hinsichtlich des Verbringens empfänglicher Tiere, hat das BMELV die Verordnung zum Schutz vor der Verschleppung der Blauzungenkrankheit in Kraft gesetzt, die zuletzt am 24. November 2006 geändert worden ist. Sie sieht folgende Maßnahmen vor:

Die Verbringung von lebenden empfänglichen Tieren (Wiederkäuern) aus den Restriktionsgebieten ist grundsätzlich verboten.

Die Verbringung von seit dem 1. Mai 2006 gewonnenen Samen, Eizellen und Embryonen aus den Restriktionszonen ist verboten.

Ausnahmen sind für die Verbringung von Schlachttieren und für den Transit unter Auflagen möglich.

Zwischen dem 15. Februar 2006 und dem 3. August 2006 wurden in Deutschland 344 Fälle von hochpathogener aviärer Influenza (HPAI vom Subtyp H5N1) bei Wildvögeln festgestellt. Es handelte sich um Schwäne, Wildgänse, Enten, Möwen und andere Wasservögel sowie in Einzelfällen um Greifvögel und Rabenvögel. Zusätzlich gab es drei Feststellungen bei Katzen und eine Feststellung bei einem Steinmarder. Am 5. April 2006 wurde die durch das HPAI-Virus verursachte Klassische Geflügelpest in einem Nutzgeflügelbestand in Sachsen festgestellt. Die Tiere des Bestandes, in den Beständen der Umgebung und in identifizierten Kontaktbeständen wurden vorsorglich getötet, um die Weiterverbreitung zu verhindern.

Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass für die Verbreitung des aviären Influenzavirus über große Strecken und Gebiete die Zugvögel, die Transportwege international gehandelter Waren und die Bewegungen von Geflügel verantwortlich sind. Es bestehen aber weitere offene Fragen zur Epidemiologie des Virus, die zu lösen künftiger Gegenstand der Forschung sein wird. In Bamako, Mali, wurde erstmals in Afrika eine große internationale Konferenz zur Bekämpfung der aviären Influenza durchgeführt.

Bei der Geberkonferenz im Januar 2006 in Peking wurden 1,9 Mrd. Dollar an Finanzhilfe für Maßnahmen zur internationalen Bekämpfung der aviären Influenza bereitgestellt, von denen bereits mehr als die Hälfte umgesetzt wurden. Damals standen die betroffenen Länder in Südostasien im Vordergrund. Deutschland finanziert Maßnahmen mit einem Volumen von insgesamt rd. 30 Mio. Euro für die Bekämpfung der aviären Influenza. Diese Mittel werden von den Bundesministerien für Gesundheit, für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sowie für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz erbracht. Über die bereits in Peking gemachten bestehenden Verpflichtungen hinaus engagiert sich Deutschland mit weiteren 5,9 Mio. Euro insbesondere in Entwicklungsländern in Afrika, die beim nachhaltigen Aufbau von nationalen und regionalen Kapazitäten für die erforderliche Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur Vorbeugung einer Pandemie und zur Bekämpfung lokaler Vogelgrippeausbrüche beim Geflügel unterstützt werden.

Die Zahl der in Deutschland bestätigten TSE-(Transmissible Spongiforme Enzephalopathie) Fälle geht zurück. In 2006 gab es in Deutschland 16 bestätigte BSE-Fälle und 22 bestätigte Scrapie-Fälle. Bei in Deutschland geborenen Rindern sind bisher insgesamt 405 BSE-Fälle bestätigt worden. Obwohl die Zahl der in der Europäischen Union entdeckten BSE-Infektionen in den vergangenen Jahren gesunken ist, bleibt das Thema BSE ein wichtiger Bereich der Risikovorsorge von Bund und Ländern. Den gemeinschaftsrechtlichen Anforderungen entsprechend wird in Deutschland jedes über 30 Monate alte gesundgeschlachtete Rind im Rahmen der Schlachtung sowie jedes über 24 Monate alte not- oder krankgeschlachtete oder verendete oder getötete Rind auf BSE getestet. Die Tiermehlverfütterung ist generell verboten, Risikomaterial wird entfernt und es wurde ein umfassendes Forschungskonzept auf den Weg gebracht. Dieses Prinzip der Risikominimierung wird weiter konsequent verfolgt. Im Jahr 2006 wurden in Deutschland insgesamt 1 888 053 Rinder auf BSE sowie 44 020 Schafe und 4 592 Ziegen auf Scrapie untersucht.

Vom 26. bis 28. Juni fand in Greifswald der 6. und zugleich letzte Kongress der Nationalen TSE-Forschungsplattform statt, an dem mehr als 100 Wissenschaftler, überwiegend aus Deutschland, aber auch aus Frankreich, Italien, dem Vereinigten Königreich sowie Kanada und den USA, teilnahmen. Themen waren die Struktur und molekulare Mechanismen sowie zellbiologische Ansätze, Diagnostik und Therapie der TSE.

In Deutschland gab es 2006 im Bundesland Nordrhein-Westfalen 8 Fälle der klassischen Schweinepest. Zur Bekämpfung war es erforderlich, ca. 110 000 Tiere zu töten.

#### **Tierzucht**

(126) Im Dezember 2006 ist eine umfassende Neuregelung des Tierzuchtgesetzes in Kraft getreten. Aufgrund EU-rechtlicher Vorgaben sieht das Gesetz nun eine Öffnung des deutschen Marktes für Besamungsstationen vor, die in anderen Mitgliedstaaten bereits zugelassen sind. Außerdem soll zukünftig die bisher ausschließlich den Ländern als hoheitliche Aufgabe gegebene Durchführung

von Leistungsprüfungen und Zuchtwertschätzung geöffnet und auch anerkannten Zuchtorganisationen übertragen (privatisiert) werden können.

#### 9 Fischereipolitik

(127) Weltweit sind schätzungsweise 60 bis 70 Prozent der Fischbestände voll genutzt oder übernutzt (überfischt). Überfischte Bestände sind zwar biologisch nicht unmittelbar in ihrer Existenz bedroht, aber weichen zum Teil sehr weit von den von der Fischereiwissenschaft zugrunde gelegten Referenzwerten ab, die eine optimale wirtschaftliche Nutzung gewährleisten. In den Gewässern der Europäischen Gemeinschaft sind insbesondere Grundfische überfischt, d. h. Fischarten, die am Meeresgrund leben. Es handelt sich um Fischbestände, die traditionell einer starken kommerziellen Nutzung unterliegen, da es begehrte Speisefische sind.

Im Rahmen der für die EU-Mitgliedstaaten maßgeblichen Gemeinsamen Fischereipolitik wurden die rechtlichen Grundlagen für längerfristige Wiederaufbaupläne geschaffen. Es gibt inzwischen mehrjährige Wiederaufbaupläne für den Kabeljau und den Seehecht in der Nordsee sowie in angrenzenden Gewässern; ferner für Seehecht und Kaisergranat vor der Iberischen Halbinsel. Weiterhin sind mehrjährige Bewirtschaftungspläne für Scholle und Seezunge in der Nordsee sowie ein Wiederauffüllungsplan für den Dorsch in der Ostsee in Vorbereitung. Vorgesehen sind Vorgaben für die Berechnung der Gesamtfangmengen und Fangaufwandsbeschränkungen in Verbindung mit Vorgaben für die Fischereikontrolle.

Der Fischereirat der Gemeinschaft hat im Dezember 2006 die höchstzulässigen Gesamtfangmengen (TAC's = total allowable catches) und die nationalen Fangquoten für die Gemeinschaftsflotte in EU-Gewässern, Drittlandgewässern und auf Hoher See festgelegt. Er hat dabei auch Entscheidungen von Regionalen Fischereiorganisationen und bilaterale Vereinbarungen mit Drittstaaten umgesetzt.

Nach wie vor sind viele Bestände in einer schlechten Verfassung. Es wurden wieder bei einer Reihe von wichtigen Beständen in der Nordsee (Kabeljau, Scholle, Hering) die TAC's gesenkt.

Seit einigen Jahren gibt es gezielte Fangaufwandsbeschränkungen zur Wiederauffüllung und nachhaltigen Bewirtschaftung von Beständen. Beim nördlichen Seehechtbestand ist die erwartete Bestandserholung eingetreten, während beim Kabeljau in der Nordsee und angrenzenden Gewässern weitere Anstrengungen erforderlich sind. Der Fischereirat hat die erlaubten Fangtage beim Kabeljau in der Nordsee und angrenzenden Gewässern je nach eingesetztem Fanggerät bis zu 10 Prozent gesenkt.

Für die Seelachs- und Kabeljaufischerei konnte eine wesentliche deutsche Forderung umgesetzt werden. Zur Entlastung der Kabeljaubestände in der Nordsee kann die Fischerei durch eine flexible Regelung auf andere Arten ausgerichtet werden. Insbesondere die für Deutschland wichtige Fischerei auf Seelachs, ein Bestand, der in guter biologischer Verfassung ist, erhält weiterhin eine unbegrenzte Anzahl von Seetagen, wenn alternativ in einer

Referenzperiode oder durch den Einsatz von unabhängigen Beobachtern an Bord ein Beifang von weniger als 5 Prozent an Kabeljau, Scholle und Seezunge garantiert wird

Im Rahmen einer gemeinsamen Erklärung von Rat und Kommission wurde die Grundlage für einen Mehrjahresplan mit Fangaufwandsbeschränkungen für die nachhaltige Bewirtschaftung der Scholle und der Seezunge in der Nordsee geschaffen, die unter deutscher Präsidentschaft im 1. Halbjahr 2007 umzusetzen ist.

Fangaufwandsbeschränkungen bestehen auch für die Dorschbestände in der Ostsee. Da dort der östliche Dorschbestand in desolater Verfassung ist, gelten saisonale Schließungen für die gesamte Grundschleppnetzfischerei in der Ostsee und zusätzliche Schließungstage der Fischerei, die in nationaler Zuständigkeit festgelegt werden. Zum Schutz der Dorschbestände sind besonders selektive Netze einzusetzen.

Ein weiterer wesentlicher Baustein der Reform ist die verstärkte Einbeziehung der von der Fischereipolitik Betroffenen in den Willensbildungsprozess. Dazu wurden in der Europäischen Gemeinschaft bereits mehrere Regionale Beratungsgremien gegründet, die beratende Funktionen gegenüber der Kommission und den Mitgliedstaaten ausüben. Für Deutschland sind die Regionalen Beratungsgremien für die Nord- und Ostsee von besonderer Bedeutung.

Zwei wesentliche Gründe für den Rückgang der Bestände sind die illegale Fischerei, verbunden mit Schwarzanlandungen, und der nach wie vor hohe Beifang an unerwünschten Fischen, der oft ins Meer zurück geworfen wird. Der illegalen Fischerei soll durch eine Verstärkung und Verbesserung der Kontrolle begegnet werden. Zu diesem Zweck ist ab 1. Januar 2007 eine gemeinschaftliche Fischereiüberwachungsbehörde (EuFA) mit Sitz in Vigo/Spanien operativ, die zu einer Koordination und Kooperation im Hinblick auf die einzelstaatlichen Kontrollaktivitäten führen soll. Ferner wird in absehbarer Zeit ein elektronisches Logbuch eingeführt.

Bei der Fischerei in Drittlandgewässern spielt das Abkommen mit Grönland für Deutschland eine besondere Rolle. Im Juni 2006 unterzeichneten Grönland und die EU ein neues partnerschaftliches Fischereiabkommen, das ab 2007 für zunächst sechs Jahre gelten soll. In seinem Rahmen werden die deutschen Fangrechte (insbesondere für Kabeljau, Rotbarsch und Schwarzen Heilbutt) ungeschmälert erhalten.

## 10 Internationale Ernährungsund Agrarpolitik

#### 10.1 Welternährung

(128) Für die Bundesregierung hat die Hungerbekämpfung hohe Priorität. Nach jüngsten Zahlen der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) leiden noch immer 854 Millionen Men-

schen unter chronischem Hunger, von denen über 70 Prozent in ländlichen Räumen leben.

(129) Die seit 2002 im Bereich der Ernährungssicherung bestehende Zusammenarbeit des BMELV mit der FAO wurde 2006 fortgesetzt. Im Haushaltsplan 2006 waren für den durch eine Rahmenvereinbarung mit der FAO eingerichteten Bilateralen Treuhand-Fonds 8,3 Mio. Euro veranschlagt. Damit werden Projekte zur Ernährungssicherung u. a. in Afghanistan, Laos, Kambodscha und Westafrika unterstützt. Mittel des BMELV sind zudem in die Errichtung eines Krisenmanagement-Zentrums zur Bekämpfung grenzüberschreitender Tierseuchen, insbesondere der so genannten Vogelgrippe, bei der FAO geflossen. Darüber hinaus wurde die Einrichtung einer Arbeitseinheit zur Umsetzung der Leitlinien zum Recht auf Nahrung bei der FAO mit Mitteln des BMELV-Haushalts und des Treuhandfonds gefördert (www.bmelv.de).

(130) Vom 18. bis 20. Oktober 2006 kamen auf der Konferenz "Politik gegen Hunger V" über 100 internationale Expertinnen und Experten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft zusammen und erörterten die Auswirkungen der aviären Influenza auf die Ernährungssicherung, die tiergenetischen Ressourcen und diskutierten Optionen für zukunftsfähige Strukturen der Geflügelproduktion. Die Ergebnisse flossen in die Gespräche der internationalen Geberkonferenz zur Bekämpfung der aviären Influenza in Bamako, Mali, ein.

## 10.2 Internationale Handelspolitik

(131) Auf der Basis der Doha-Erklärung (2001) verhandeln die 150 Mitgliedstaaten der WTO über eine weitere Liberalisierung des Handels. Mit im Zentrum der Verhandlungen stehen dabei die für die Entwicklungsländer besonders wichtigen Agrarmärkte.

Trotz kleinerer Fortschritte ist seit der WTO-Ministerkonferenz in Hongkong im Dezember 2005 keine weitere Annäherung erzielt worden. Das vom Vorsitzenden der Agrarverhandlungen im Juli 2006 vorgelegte konsolidierte Verhandlungspapier wies über 700 strittige Textpassagen auf. Obwohl die EU-Kommission weitere Flexibilität beim Agrarmarktzugang erkennen ließ, verweigerten sich zuletzt die USA einem Kompromiss. Auf Empfehlung des Generaldirektors der WTO, Pascal Lamy, wurden die Verhandlungen am 27. Juli 2006 zunächst unterbrochen und erst am 16. November 2006 auf technischer Ebene wieder aufgenommen. Mit Fortschritten ist frühestens ab Februar 2007 zu rechnen.

Im Streitschlichtungsverfahren der WTO wurden das Verfahren USA, Argentinien und Kanada gegen die EU zum Inverkehrbringen gentechnisch veränderter Organismen im Wesentlichen zugunsten der Kläger entschieden, das Genehmigungs- und Kennzeichnungsrecht der EU selbst aber nicht näher erörtert. Im Hormonstreit verlangt die EU nach der WTO-konformen Anpassung ihrer Regelungen von den USA und Kanada, deren Strafzölle aufzuheben

## 10.3 EU-Erweiterung, Nachbarschaftspolitik und Partnerschaftsprogramme

#### **EU-Erweiterung**

(132) Am 1. Januar 2007 sind Bulgarien und Rumänien als 26. und 27. Mitgliedsland der Europäischen Union beigetreten. Damit wurde die 5. Erweiterungsrunde (Osterweiterung) abgeschlossen. Voraussetzung hierfür war die Einhaltung der eingegangenen Verpflichtungen, den EU-Besitzstand vollständig umzusetzen. Die Kommission hat dies in einem ständigen Monitoring überwacht. Sie wird auch in den nächsten Jahren die Umsetzung kontrollieren, um dem Rat bei Bedarf die Anwendung vorgesehener Schutzklauseln zu empfehlen. Dies kann der Fall sein, wenn es in sensiblen Bereichen zu Umsetzungsproblemen kommt. Die von der Kommission im Jahr 2006 vorgelegten zwei Monitoring-Berichte wiesen für beide Länder noch einen institutionellen und personellen Anpassungsbedarf auf, um die Umsetzung der Gemeinsamen Agrarpolitik sicherzustellen. In den Bereichen, in denen die neuen Mitgliedstaaten ihre Verpflichtungen nicht einhalten können, wurden Übergangsmaßnahmen (z. B. Beschränkung der Vermarktungsrechte) auf der Grundlage des Beitrittsvertrages oder nach den Verfahren des Binnenmarktes beschlossen.

Die EU-Mitgliedstaaten verhandeln seit dem 3. Oktober 2005 mit der Türkei und mit Kroatien über deren Beitritt zur EU. Inzwischen ist die Beurteilung der Fortschritte bei "Landwirtschaft und ländliche Entwicklung" sowie "Fischerei" für beide Beitrittskandidaten abgeschlossen.

Die Europäische Kommission hat in ihrem Bericht vom September 2006 zur Landwirtschaft festgestellt, dass die Türkei noch nicht hinreichend vorbereitet ist. Sie hat daher fünf Voraussetzungen genannt, die die Türkei erfüllen muss, bevor die Verhandlungen für Landwirtschaft begonnen werden können. Der EU-interne Beratungsprozess zur Bewertung des Berichts und über diese Voraussetzungen dauert derzeit noch an. Der Bericht zur "Fischerei" steht noch aus. Als Reaktion darauf, dass die Türkei das Anpassungs-Protokoll von 2005 zur Einbeziehung der neuen EU-Mitgliedstaaten einschließlich der Republik Zypern in das Assoziierungs-Abkommen EWG/ TUR von 1963 weder ratifiziert noch vollständig umgesetzt hat, hat der Rat am 11. Dezember 2006 das Verfahren zur Fortsetzung der Beitrittsverhandlungen beschlossen. "Landwirtschaft und ländliche Entwicklung" sowie "Fischerei" gehören zu den acht Kapiteln, deren Öffnung die EU nicht beschließen wird, bevor die Türkei ihre Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Anpassungs-Protokoll erfüllt hat. Dies schließt jedoch nicht aus, dass die EU ihre Vorbereitungen in diesen Kapiteln weiter vorantreibt. Im Hinblick auf Kroatien haben sich die Mitgliedstaaten auf der Basis des Berichts der Europäischen Kommission auf Voraussetzungen im Kapitel "Landwirtschaft und ländliche Entwicklung" geeinigt, die Kroatien erfüllen muss, bevor verhandelt werden kann. Zum Bericht "Fischerei" sind sich die Mitgliedstaaten zwar einig, der Aufnahme der Verhandlungen stehen aber noch Meinungsunterschiede zwischen Slowenien und Kroatien über den Verlauf ihrer Seegrenze entgegen. Kroatien kann bislang von den von der EU eingeräumten Handelspräferenzen für die Westbalkanländer profitieren, denen die wechselseitige Marktöffnung im Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen folgte.

Am 16. Dezember 2005 beschloss der Europäische Rat, der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien den Status eines Beitrittskandidaten zu verleihen. Bisher werden mit Mazedonien noch keine Beitrittsverhandlungen geführt.

#### Europäische Nachbarschaftspolitik

(133) Die im Ergebnis der Erweiterung im Juni 2004 verabschiedete Europäische Nachbarschaftspolitik (ENP) befindet sich mit den Aktionsplänen für 11 der insgesamt 16 ENP-Länder in der Umsetzung. In den Aktionsplänen werden länderbezogene Prioritäten für politische und wirtschaftliche Reformen festgeschrieben. Im Gegenzug soll als Anreiz u. a. schrittweise Integration in den europäischen Binnenmarkt geboten werden (Konditionalisierung). Die auch im WTO-Rahmen geltenden Regeln des Übereinkommens über sanitäre und phytosanitäre (SPS) und des Übereinkommens über technische Handelshemmnisse (TBT) sind Bestandteil der Aktionspläne, zu deren Umsetzung sich die ENP-Länder verpflichtet haben. Während der deutschen Ratspräsidentschaft ist eine Weiterentwicklung und Stärkung der ENP, mit einer Schwerpunktsetzung auf die östlichen Nachbarstaaten, geplant. Dabei steht u. a. der Beginn der Verhandlungen mit der Ukraine über ein erweitertes Abkommen mit Freihandelsperspektive auf der Agenda.

Im Rahmen der strategischen Partnerschaft EU-Russland stehen Verhandlungen über ein Nachfolgeabkommen zum Partnerschafts- und Kooperationsabkommen an, das unter anderem wesentliche handelsrelevante Fragen beinhalten soll.

#### **Deutsch-Chinesische Zusammenarbeit**

(134) Am 13. Januar 2006 wurde zwischen dem BMELV und dem chinesischen Landwirtschaftsministerium eine Vereinbarung getroffen nach der die deutschchinesische Arbeitsgruppe "Agrar- und Verbraucherpolitik" eingerichtet wurde. Zur Vertiefung der deutsch-chinesischen Zusammenarbeit ist beabsichtigt, einen Meinungsaustausch zu anstehenden Fragen der Agrar- und Verbraucherpolitik zu führen und die Zusammenarbeit in den Bereichen Tierseuchen, Lebensmittelsicherheit und in der Landtechnik zu intensivieren. Geplant ist die Einrichtung eines deutsch-chinesischen landwirtschaftlichen Demonstrationsprojektes im Bereich der Landtechnik.

## Partner schaft sprogramme

(135) Wesentliche Instrumente der internationalen Zusammenarbeit des BMELV waren im Berichtszeitraum erneut Twinning-Projekte im Rahmen von EU-Program-

men und BMELV-finanzierte Kooperationsprojekte mit Osteuropa.

Die Twinning-Projekte zeigen den Partnerstaaten anhand unserer Erfahrungen und am Beispiel der deutschen Staatspraxis Wege zur Übernahme und Anwendung des gemeinschaftlichen Besitzstandes. Im Berichtszeitraum waren 20 deutsche Partnerschaftsprojekte in 8 Staaten aktiv. Dies ist im europäischen Vergleich eine hohe Zahl. Konkret hat das BMELV in den neu beigetretenen Mitgliedstaaten Rumänien und Bulgarien Projekte durchgeführt, außerdem auch nach deren Beitritt - in etlichen der am 1. Mai 2004 beigetretenen EU-Mitgliedstaaten (z. B. Polen, Lettland, Estland). BMELV war weiterhin aktiv in der Türkei, in Bosnien-Herzegowina und Kroatien. Die Vorbereitungen für ein Engagement in Serbien konnten abgeschlossen werden (Projektbeginn: Anfang 2007). Erfolgreich war zusammen mit Frankreich eine Bewerbung um ein Verbraucherschutzprojekt in Marokko.

Das erfolgreiche und von unseren Partnerländern sehr geschätzte Grundkonzept des Kooperationsprogramms des BMELV mit Osteuropa wurde über mehrere Jahre entwickelt. Kernpunkt ist die Kombination von Regierungsberatungsprojekten zur Gestaltung der gesetzlichen und administrativen Rahmenbedingungen mit konkreten, praxisnahen Projekten "im Feld", die zur Veranschaulichung agrarpolitischer Konzepte dienen.

Das Kooperationsprogramm leistet durch beispielhafte Projekte, die vor allem in Russland und der Ukraine durchgeführt werden, einen Beitrag dazu, dass

- wichtige gesetzliche Grundlagen für eine marktwirtschaftlich ausgerichtete Agrar- und Ernährungswirtschaft geschaffen werden (z. B. Bodengesetzgebung, Genossenschaftsrecht, Lebensmittelrecht, Tierseuchenrecht);
- die Ertragskraft landwirtschaftlicher Betriebe gesteigert wird;
- Institutionen zur Förderung der Agrar- und Ernährungswirtschaft beispielhaft etabliert bzw. weiterentwickelt werden (z. B. landwirtschaftliche Beratungsunternehmen);
- Investitionen von deutschen Unternehmen im Rahmen der praxisnahen Pilotprojekte gefördert und
- Fragen des internationalen Handels mit Agrar- und Ernährungsgütern mit Entscheidungsträgern erörtert werden.

Von besonderer Bedeutung ist die intensivere agrarpolitische Beratung der Ukraine, um die Annäherung des Landes an die EU zu erleichtern.

Das BMELV hat für Kooperationsprojekte mit Osteuropa im Jahr 2006 insgesamt rd. 2,3 Mio. Euro eingesetzt.

#### Teil C

#### Finanzierung

## 1 Haushaltspolitische Entwicklungen

(136) Der Bundeshaushalt 2007 wird 270,5 Mrd. Euro betragen. Das bedeutet nur eine geringfügige Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Die Neuverschuldung soll auf rd. 19,6 Mrd. Euro sinken. Das ist der niedrigste Stand seit der Wiedervereinigung.

Der Etat hält die Euro-Stabilitätskriterien und die Regelverschuldungsgrenze des Grundgesetzes ein. Dieses entspricht dem erklärten Ziel der Bundesregierung. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes ist die Wirtschaft in 2006 um 2,5 Prozent gewachsen. Damit konnte bereits in 2006 das Maastricht-Defizitkriterium eingehalten werden.

Für Investitionen sind im Haushalt 2007 rd. 24 Mrd. Euro eingeplant. Mit den vorgesehenen Investitionen können die Infrastrukturleistungen des Bundes auf hohem Niveau weitergeführt werden. Die Bundesregierung investiert mehr Geld in Familien und Eltern und setzt einen Schwerpunkt auf Forschung und Innovation.

Mit dem 25-Milliarden-Impulsprogramm für Wachstum und Beschäftigung hat die Bundesregierung die Weichen auf Zukunft gestellt. Angesichts der immer noch hohen Nettokreditaufnahme des Bundes bleibt die Konsolidierung des Haushalts in den kommenden Jahren eine Daueraufgabe.

#### 2 Haushalt des BMELV

(137) In den Haushalt 2007 des BMELV (Einzelplan 10) sind 5,172 Mrd. Euro eingestellt worden (Vorjahr 5,090 Mrd. Euro). Der Einzelplan 10 ist weiterhin darauf ausgerichtet, ländliche Räume und den Agrarstandort Deutschland zu stärken sowie die Verbraucherpolitik finanziell zu unterstützen. Einen wesentlichen Ausgabenschwerpunkt der nationalen Agrarpolitik bilden nach wie vor die Leistungen des Bundes für die landwirtschaftliche Sozialpolitik mit rd. 72 Prozent der Ausgaben des Einzelplans 10 (Übersicht 27).

Für die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK) sind – wie im Vorjahr – 615 Mio. Euro vorgesehen. Damit wird die Bedeutung der GAK auch als Kofinanzierungsinstrument zur EU-Politik für den ländlichen Raum unterstrichen. Der Bund beteiligt sich an der Finanzierung von Fördermaßnahmen im Bereich der Agrarstrukturverbesserung mit 60 Prozent; bei Maßnahmen zur Verbesserung des Küstenschutzes beträgt die Bundesbeteiligung 70 Prozent.

Der Bundeszuschuss zur Alterssicherung der Landwirte als größter Ausgabeposten in der landwirtschaftlichen Sozialpolitik beträgt 2,36 Mrd. Euro. Für die Zuschüsse für die landwirtschaftliche Krankenversicherung werden 1,16 Mrd. Euro aufgewendet. Für den Bundeszuschuss an die Träger der landwirtschaftlichen Unfallversicherung

sind 100 Mio. Euro vorgesehen. Durch Verstärkungsmittel aus Veräußerungserlösen und Einsparungen an anderer Stelle im Einzelplan 10 sollen die Bundesmittel auf 200 Mio. Euro aufgefüllt werden.

Nachwachsende Rohstoffe sollen 2007 mit 50 Mio. Euro gefördert werden. Die Mittel kommen vor allem Forschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben sowie der Markteinführung zugute, um Produktions-, Absatz- und Verwendungsmöglichkeiten für nachwachsende Rohstoffe auszubauen bzw. zu erschließen.

Übersicht 27 **Haushalt des BMELV** Mio. Euro

| Maßnahme                                  | 2006    | 2007    |
|-------------------------------------------|---------|---------|
| Washanne                                  | Soll    | Soll    |
| Landwirtschaftliche                       |         |         |
| Sozialpolitik                             | 3 779,7 | 3712,01 |
| Verbraucherpolitik                        |         |         |
| (einschl. BfR und VZBV)                   | 79,3    | 84,1    |
| Forschung                                 |         |         |
| (ohne Forschungsanstalten,                | 2.      |         |
| einschl. Innovationen)                    | 36,4    | 56,4    |
| Fischerei                                 | 36,4    | 49,3    |
| Zuwendungsempfänger                       | 15,4    | 15,0    |
| Nachwachsende Rohstoffe                   | 52,2    | 50,0    |
| Modell- und Demonstrations-               |         |         |
| vorhaben                                  | 9,8     | 8,0     |
| Bundesprogramm Öko-                       |         |         |
| landbau                                   | 20,0    | 16,0    |
| Internationale Organisationen             | 30,8    | 29,5    |
| Bilaterale Zusammenarbeit                 |         |         |
| mit der FAO                               | 10,0    | 10,0    |
| Globale Minderausgabe                     | -100,0  | 0,0     |
| Sonstige Maßnahmen                        | 26,8    | 21,6    |
| Allgemeine Bewilligungen                  |         |         |
| insgesamt                                 | 3 996,8 | 4 051,9 |
| Gemeinschaftsaufgabe                      |         |         |
| "Verbesserung Agrarstruktur               |         |         |
| und Küstenschutz"                         | 650,0   | 630,0   |
| <ul> <li>Globale Minderausgabe</li> </ul> | - 35,0  | - 15,0  |
| Marktordnungskosten                       | 104,1   | 105,0   |
| Ministerium, Bundesämter                  |         |         |
| und Bundesforschungs-                     |         |         |
| anstalten                                 | 347,4   | 399,7   |
| Einzelplan 10                             | 5 090,2 | 5 171,5 |

Differenzen durch Rundung möglich.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Verstärkung um 100 Mio. Euro durch Minderausgaben an anderer Stelle und Veräußerungserlöse vorgesehen.

Für die Verbraucherpolitik – gesundheitlicher und wirtschaftlicher Verbraucherschutz sowie Verbraucheraufklärung – sind insgesamt rd. 116 Mio. Euro veranschlagt. Davon entfallen 14 Mio. Euro auf Fördermittel für Projekte der Verbraucheraufklärung.

Für die Förderung von Modell- und Demonstrationsvorhaben sind 8 Mio. Euro vorgesehen. Im Bundesprogramm Ökologischer Landbau werden mit 16 Mio. Euro gezielte Schulungs-, Aufklärungs- und Informationsmaßnahmen sowie Forschung gefördert.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Förderung von Innovationen in den Bereichen Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, für die 21,6 Mio. Euro vorgesehen sind.

#### 3 Haushalt der EU

#### Finanzielle Vorausschau 2007 bis 2013

(138) Der Europäische Rat (ER) hat sich im Dezember 2005 in Brüssel auf einen Finanzrahmen für den EU-Haushalt für die Jahre 2007 bis 2013 geeinigt. Die förmliche Annahme des Finanzrahmens 2007 bis 2013 erfolgte am 17. Mai 2006 mit der Unterzeichnung der Interinstitutionellen Vereinbarung über Haushaltsdisziplin und wirtschaftliche Haushaltsführung durch das Europäische Parlament, den Rat und die Kommission.

Der Agrarkompromiss für die EU-25 aus dem Jahr 2002 wurde erneut bestätigt, muss jedoch ab dem Jahr 2007 zusätzlich die durch den Beitritt von Bulgarien und Rumänien entstehenden Kosten in der 1. Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik abdecken (rd. 8 Mrd. Euro bis 2013). Insgesamt stehen für die marktbezogenen Ausgaben und Direktzahlungen (= 1. Säule) Mittel in Höhe von 293,1 Mrd. Euro in Preisen des Jahres 2004 (entspricht 330 Mrd. Euro in laufenden Preisen) zur Verfügung. Zusätzlich zur bestehenden obligatorischen Modulation hat der ER im Dezember 2005 eine fakultative Modulation vorgesehen. Bis zu 20 Prozent der Ausgaben für die 1. Säule sollen Mitgliedstaaten jährlich ohne nationale Kofinanzierung für die Entwicklung ländlicher Räume umschichten können. Die Verabschiedung des Kommissionsvorschlags für eine Verordnung zur fakultativen Modulation der Direktzahlungen ist in 2007 unter deutscher Präsidentschaft vorgesehen. Für die Programme der 2. Säule wurden vom ER insgesamt 69,75 Mrd. Euro (in Preisen des Jahres 2004) ohne Modulationsmittel für die Förderperiode 2007 bis 2013 beschlossen (entspricht rd. 78 Mrd. Euro in laufenden Preisen). Nominal erhält Deutschland unter Berücksichtigung der bestehenden obligatorischen Modulation rd. 8,1 Mrd. Euro im Zeitraum 2007 bis 2013.

Der ER hat im Dezember 2005 auch eine grundsätzliche Überprüfung der Struktur des EU-Haushalts beschlossen. Die EU-Kommission wird dazu in 2008/2009 einen umfassenden Bericht zu den Ausgaben (inkl. Ausgaben für die Gemeinsame Agrarpolitik) und zu den Einnahmen (inkl. des Beitragsrabattes für das Vereinigte Königreich) vorlegen.

#### EU-Haushalte 2006 und 2007

(139) Mit Berichtigungsschreiben Nr. 6, vom Rat im November 2006 aufgestellt, wurde der Ansatz der Ausgaben im Haushaltsplan 2006 von 111,9 auf 107,3 Mrd. Euro gesenkt. Dies entspricht gegenüber 2005 immer noch einer Steigerung um 1,6 Prozent. Die Mittel für Zahlungen im Agrarbereich (EAGFL, Abteilungen Garantie und Ausrichtung) wurden um 1,2 Mrd. Euro auf einen Betrag von 53,5 Mrd. Euro gesenkt. Die im Zeitraum vom 16. Oktober 2005 bis 15. Oktober 2006 tatsächlich verbrauchten Mittel des EAGFL, Abteilung Garantie, betragen 49,8 Mrd. Euro (Tabelle 60) und liegen damit 283 Mio. Euro unter dem Ansatz des Berichtigungsschreibens vom November 2006. Somit wurde die Hälfte der festgelegten Zahlungsermächtigungen in Höhe von 107,3 Mrd. Euro für die Agrarausgaben in der EU-25 eingesetzt. Die Abschlusszahlen des Haushaltes 2006, die auch die Ausgaben vom 16. Oktober bis 31. Dezember 2006 berücksichtigen, liegen noch nicht vor.

Mit 115,5 Mrd. Euro liegt der EU-Haushalt 2007 um 7,6 Prozent über dem Haushaltsansatz von 2006 (107,3 Mrd. Euro). Dies entspricht 0,99 Prozent des EU-Bruttonationaleinkommens (2006: 0,97 Prozent). Knapp die Hälfte dieser Mittel (Schaubild 10, Tabelle 60) wurde für die Rubrik 2 "Bewahrung und Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen" in der EU in Höhe von 54,6 Mrd. Euro festgelegt. Die Rubrik 2 umfasst neben den marktbezogenen Ausgaben und Direktzahlungen des Agrarsektors auch die Mittel für die Entwicklung des ländlichen Raums, die Ausgaben für Fischerei und maritime Angelegenheiten und das Umweltprogramm Life+.

## Agrar- und Fischereiausgaben in der EU

(140) Die Agrar- und Fischereiausgaben in der EU umfassen die Ausgaben für Agrarmarktordnungen einschließlich der Direktzahlungen an die Landwirtschaft, die Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums, das Finanzinstrument für die Ausrichtung der Fischerei (FIAF, ab 2007: Europäischer Fischereifonds (EFF)), die Veterinärausgaben und die sonstigen Agrar- und Fischereiausgaben (Tabelle 60).

Zur Wahrung der Haushaltsdisziplin wurde mit der Agenda 2000 eine jährliche Obergrenze, die die Ausgaben der Agrarmarktordnungen (inklusive der Direktzahlungen und einschließlich der Maßnahmen im Veterinärund Pflanzenschutzbereich) abdeckt, für die Jahre 2000 bis 2006 festgesetzt und bis zum Jahr 2013 mit einem nominalen Wachstum von jährlich 1 Prozent fortgeschrieben. Sie beträgt für das Jahr 2006 45,5 Mrd. Euro und für das Jahr 2007 45,7 Mrd. Euro für die EU-25. Nach Umschichtung der Modulationsmittel und der Umstrukturierungsbeiträge für Baumwolle gemäß Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 in Höhe von 655 Mio. Euro im Jahr 2006 und 1 Mrd. Euro im Jahr 2007 stehen Finanzmittel in Höhe von 44,85 Mrd. Euro (2006) und 44,7 Mrd. Euro (2007) für die Ausgaben der Agrarmarktordnungen zur Verfügung.

Schaubild 10

## Einnahmen und Ausgaben der EU nach Bereichen

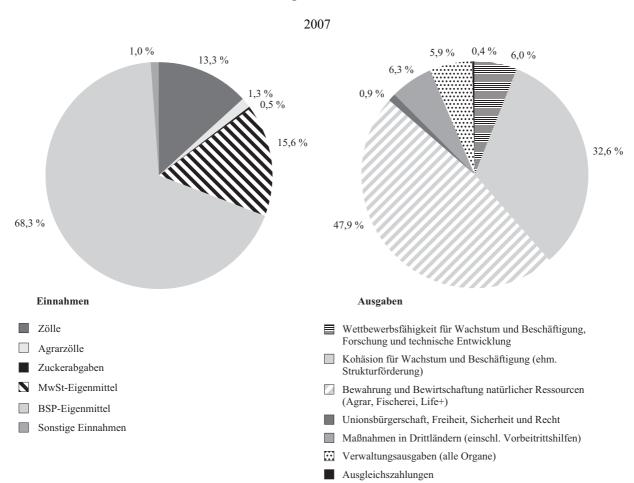

Mit 42,1 Mrd. Euro liegen die tatsächlichen Ausgaben des Jahres 2006 um rd. 2,7 Mrd. Euro unter der um den Modulationsbetrag abgesenkten Obergrenze für 2006. Die deutliche Unterausschöpfung ist besonders durch den Minderverbrauch bei den Direktzahlungen aufgrund von Durchführungsproblemen einiger Mitgliedstaaten bei der für das Jahr 2005 erstmalig angewendeten Betriebsprämienregelung begründet. 80,9 Prozent der tatsächlichen Ausgaben sind den Landwirten als Direktzahlungen unmittelbar zugeflossen, 6,9 Prozent wurden für Exporterstattungen und öffentliche Lagerhaltung und 12,1 Prozent für andere Maßnahmen ausgegeben. Die Ausgaben bei den Ackerkulturen (8,6 Mrd. Euro), bei Milcherzeugnis-(2,4 Mrd. Euro) im Rindfleischbereich und (3,4 Mrd. Euro) beanspruchten zusammen rd. 35 Prozent der Agrarmarktordnungsausgaben (Tabelle 60). Der Anteil der entkoppelten Direktzahlungen beträgt rd. 37 Prozent. Von den 42,1 Mrd. Euro entfallen rd. 2,1 Mrd. Euro auf die zehn neuen Mitgliedstaaten (Tabelle 61).

Im Haushalt 2007 sind 42,4 Mrd. Euro an Zahlungsermächtigungen (ZE) für die marktbezogenen Ausgaben und Direktzahlungen nach Übertragung von Mitteln im Rahmen der obligatorischen Modulation eingeplant. Der Haushaltsansatz liegt um 2,3 Mrd. Euro unter der um den Modulationsbetrag (984 Mio. Euro Umschichtung von den Direktzahlungen plus 22 Mio. Euro Umschichtung von Mitteln für Baumwolle = 1 006 Mio. Euro insgesamt) abgesenkten Obergrenze für 2007.

Die ländliche Entwicklung als 2. Säule der Agrarpolitik wurde bis 2006 sowohl aus dem EAGFL, Abteilung Garantie, als auch aus dem EAGFL, Abteilung Ausrich-

tung, gefördert. Die Abteilung Ausrichtung gehört zu den Strukturfonds und wird zur Finanzierung von Agrarstrukturmaßnahmen in den Ziel-1 Gebieten sowie der Gemeinschaftsinitiative Leader eingesetzt. Aus dem EAGFL-Garantie standen 2006 rd. 7,7 Mrd. Euro inkl. der Mittel aus der obligatorischen Modulation für Zahlungen zur Verfügung. Die Mittel des EAGFL-Garantie wurden fast vollständig in Anspruch genommen. Rund 28 Prozent dieser Mittel sind in die Agrarumweltprogramme und rd. 15 Prozent in die Förderung benachteiligter Gebiete geflossen. Für die Maßnahmen des EAGFL-Ausrichtung wurden 2006 rd. 3,3 Mrd. Euro an ZE bereitgestellt.

Im Haushalt 2007 stehen zur Förderung der ländlichen Entwicklung insgesamt 12,3 Mrd. Euro an Verpflichtungsermächtigungen (VE) und 10,9 Mrd. Euro an ZE zur Verfügung; hierin ist ein Betrag in Höhe von 1 006 Mio. Euro aus der obligatorischen Modulation in den alten Mitgliedstaaten enthalten. Für die zehn neuen Mitgliedstaaten sind 1,4 Mrd. Euro an ZE eingeplant. Mit Beschluss des EP zum Haushaltsplan 2007 werden 20 Prozent der aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) vorgesehenen Mittel für das Jahr 2007 in die Reserve eingestellt.

Für den EFF sind im Jahr 2007 gemäß Haushaltsvorentwurf ZE in Höhe von 807,6 Mio. Euro (2006: 596,6 Mio. Euro) vorgesehen. Damit entfallen von den für Fischerei und maritime Angelegenheiten in 2007 in Rubrik 2 veranschlagten Mitteln in Höhe von 1 103,3 Mio. Euro in ZE rd. 73 Prozent auf den EFF.

(141) Ein Vergleich der Finanzierungsanteile der Mitgliedstaaten an den Ausgaben des EAGFL, Abteilung Garantie, mit den Rückflüssen zeigt, dass Deutschland im Jahr 2005 – gefolgt von Großbritannien, Niederlande und Italien – der größte Nettozahler mit einem Saldo von rd. 3,2 Mrd. Euro war (Schaubild 11, Tabelle 62). Deutschland musste 19,97 Prozent der EU-Mittel aufbringen, hat aber nur 13,36 Prozent der aus dem EAGFL-Garantie gezahlten EU-Mittel erhalten. Spanien, Frankreich, Griechenland und Irland waren dagegen die größten Nettoempfänger.

#### Schaubild 11

# Einzahlungen der EU-Mitgliedstaaten zum EAGFL, Abteilung Garantie und Rückflüsse

2005 in Mrd. Euro

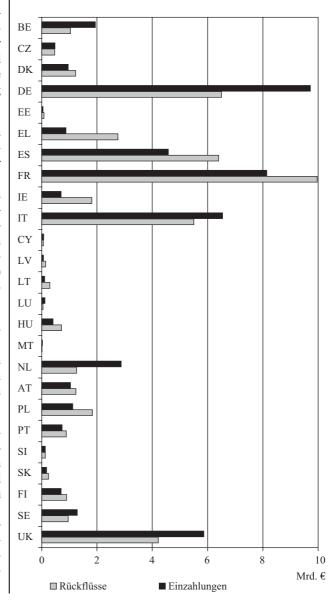

## Anhang

## Verzeichnis der Tabellen

| Teil A: Lage der Landwirtschaft  Sektorale Situation  Arbeitskräfte und Struktur  1 Arbeitskräfte in der Landwirtschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                   | Seite    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|----------|
| Sektorale Situation  Arbeitskräfte und Struktur  1 Arbeitskräfte in der Landwirtschaft 61 2 Landwirtschaftliche Betriebe und ihre Flächen nach Größenklassen 62 3 Landwirtschaftliche Betriebe der Rechtsform Einzelunternehmen und ihre Flächen nach Erwerbscharakter und Ländern 63 4 Veränderung der Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe 1999 bis 2003 nach Größenklassen der landwirtschaftlichen Betriebe 1999 bis 2003 nach Größenklassen der landwirtschaftlichen Betriebe 1999 bis 2003 nach Größenklassen der landwirtschaftlichen Betriebe von Einzelunternehmen nach dem Erwerbscharakter im Zeitraum 1999 bis 2003 65  Agrarmärkte 6 Erzeugung ausgewählter landwirtschaftlicher Produkte 66 7 Versorgung mit Getreide in der EU und in Deutschland 67 8 Erzeugung und Verbrauch von Kartoffeln in der EU und in Deutschland 68 10 Erzeugung mit Zucker in der EU und in Deutschland 68 11 Versorgung mit Milch in der EU und in Deutschland 69 12 Versorgung mit Milch in der EU und in Deutschland 70 13 Milchanlieferung sowie Herstellung von Butter und Magermilchpulver in den EU-Mitgliedstaaten 71 14 Versorgung mit Rind- und Kalbfleisch in der EU und in Deutschland 72 15 Versorgung mit Schweinefleisch in der EU und in Deutschland 73 17 Versorgung mit Geflügelfleisch in der EU und in Deutschland 73 17 Versorgung mit Geflügelfleisch in der EU und in Deutschland 73 18 Deutscher Außenhandel mit Gütern der Land- und Ernährungswirtschaft nach Ländern und Wirtschaftsräumen 74 19 Deutscher Außenhandel mit Gütern der Land- und Ernährungswirtschaft nach Ländern und Wirtschaftsräumen 74 19 Deutscher Außenhandel mit Gütern der Land- und Ernährungswirtschaft nach Ländern und Wirtschaftsräumen 75  Gesamtrechnung 20 Produktionswert zu Erzeugerpreisen 76 | Tei | l A: Lage der Landwirtschaft                                      |          |
| Arbeitskräfte und Struktur  1 Arbeitskräfte in der Landwirtschaft 61  2 Landwirtschaftliche Betriebe und ihre Flächen nach Größenklassen 62  3 Landwirtschaftliche Betriebe der Rechtsform Einzelunternehmen und ihre Flächen nach Erwerbscharakter und Ländern 63  4 Veränderung der Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe 1999 bis 2003 nach Größenklassen der landwirtschaftlich genutzten Fläche 64  5 Wanderung der landwirtschaftlichen Betriebe von Einzelunternehmen nach dem Erwerbscharakter im Zeitraum 1999 bis 2003 65  Agrarmärkte  6 Erzeugung ausgewählter landwirtschaftlicher Produkte 66  7 Versorgung mit Getreide in der EU und in Deutschland 67  8 Erzeugung und Verbrauch von Kartoffeln in der EU und in Deutschland 68  10 Erzeugung mit Zucker in der EU und in Deutschland 68  11 Versorgung mit Milch in der EU und in Deutschland 69  12 Versorgung mit Milch in der EU und in Deutschland 70  13 Milchanlieferung sowie Herstellung von Butter und Magermilchpulver in den EU-Mitgliedstaaten 71  14 Versorgung mit Rind- und Kalbfleisch in der EU und in Deutschland 72  15 Versorgung mit Schweinefleisch in der EU und in Deutschland 73  17 Versorgung mit Eiern in der EU und in Deutschland 73  18 Deutscher Außenhandel 73  19 Deutscher Außenhandel mit Gütern der Land- und Ernährungswirtschaft nach Ländern und Wirtschaftsräumen 74  19 Deutscher Außenhandel mit Gütern der Land- und Ernährungswirtschaft nach Ländern und Wirtschaftsräumen 74  19 Deutscher Außenhandel mit Gütern der Land- und Ernährungswirtschaft nach Ländern und Wirtschaftsräumen 75  Gesamtrechnung 20 Produktionswert zu Erzeugerpreisen 76                                                                                                                                   |     |                                                                   |          |
| 1 Arbeitskräfte in der Landwirtschaft 61 2 Landwirtschaftliche Betriebe und ihre Flächen nach Größenklassen 62 3 Landwirtschaftliche Betriebe der Rechtsform Einzelunternehmen und ihre Flächen nach Erwerbscharakter und Ländern 63 4 Veränderung der Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe 1999 bis 2003 nach Größenklassen der landwirtschaftlich genutzten Fläche 64 5 Wanderung der landwirtschaftlichen Betriebe von Einzelunternehmen nach dem Erwerbscharakter im Zeitraum 1999 bis 2003 65  Agrarmärkte 6 Erzeugung ausgewählter landwirtschaftlicher Produkte 66 7 Versorgung mit Getreide in der EU und in Deutschland 67 8 Erzeugung und Verbrauch von Kartoffeln in der EU und in Deutschland 68 10 Erzeugung mit Zucker in der EU und in Deutschland 68 11 Versorgung mit Milch in der EU und in Deutschland 69 12 Versorgung mit Milch in der EU und in Deutschland 70 13 Milchanlieferung sowie Herstellung von Butter und Magermilchpulver in den EU-Mitgliedstaaten 71 14 Versorgung mit Rind- und Kalbfleisch in der EU und in Deutschland 72 15 Versorgung mit Eiern in der EU und in Deutschland 73 16 Versorgung mit Eiern in der EU und in Deutschland 73 17 Versorgung mit Geflügelfleisch in der EU und in Deutschland 73 18 Deutscher Außenhandel 74 19 Deutscher Außenhandel mit Gütern der Land- und Ernährungswirtschaft nach Ländern und Wirtschaftsräumen 74 19 Deutscher Außenhandel mit Gütern der Land- und Ernährungswirtschaft nach Produktgruppen 75  Gesamtrechnung 20 Produktionswert zu Erzeugerpreisen 76                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                   |          |
| 2 Landwirtschaftliche Betriebe und ihre Flächen nach Größenklassen 62 3 Landwirtschaftliche Betriebe der Rechtsform Einzelunternehmen und ihre Flächen nach Erwerbscharakter und Ländern 63 4 Veränderung der Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe 1999 bis 2003 nach Größenklassen der landwirtschaftlich genutzten Fläche 64 5 Wanderung der landwirtschaftlichen Betriebe von Einzelunternehmen nach dem Erwerbscharakter im Zeitraum 1999 bis 2003 65  Agrarmärkte 6 Erzeugung ausgewählter landwirtschaftlicher Produkte 66 7 Versorgung mit Getreide in der EU und in Deutschland 67 8 Erzeugung und Verbrauch von Kartoffeln in der EU und in Deutschland 68 10 Erzeugung mit Zucker in der EU und in Deutschland 68 11 Versorgung mit Milch in der EU und in Deutschland 69 12 Versorgung mit Milch in der EU und in Deutschland 70 13 Milchanlieferung sowie Herstellung von Butter und Magermilchpulver in den EU-Mitgliedstaaten 71 14 Versorgung mit Rind- und Kalbfleisch in der EU und in Deutschland 72 15 Versorgung mit Eiern in der EU und in Deutschland 73 16 Versorgung mit Eiern in der EU und in Deutschland 73 17 Versorgung mit Geflügelfleisch in der EU und in Deutschland 73 18 Deutscher Außenhandel 74 19 Deutscher Außenhandel mit Gütern der Land- und Ernährungswirtschaft nach Ländern und Wirtschaftsräumen 74 19 Deutscher Außenhandel mit Gütern der Land- und Ernährungswirtschaft nach Produktgruppen 75  Gesamtrechnung 20 Produktionswert zu Erzeugerpreisen 76                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                                                   | 61       |
| 3 Landwirtschaftliche Betriebe der Rechtsform Einzelunternehmen und ihre Flächen nach Erwerbscharakter und Ländern 63 4 Veränderung der Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe 1999 bis 2003 nach Größenklassen der landwirtschaftlichen Betriebe von Einzelunternehmen nach dem Erwerbscharakter im Zeitraum 1999 bis 2003 65  **Agrarmärkte** 6 Erzeugung ausgewählter landwirtschaftlicher Produkte 66 7 Versorgung mit Getreide in der EU und in Deutschland 67 8 Erzeugung und Verbrauch von Kartoffeln in der EU und in Deutschland 68 10 Erzeugung und Verbrauch von Wein in der EU und in Deutschland 68 11 Versorgung mit Milch in der EU und in Deutschland 69 12 Versorgung mit Milcherzeugnissen in der EU und in Deutschland 70 13 Milchanlieferung sowie Herstellung von Butter und Magermilchpulver in den EU-Mitgliedstaaten 71 14 Versorgung mit Rind- und Kalbfleisch in der EU und in Deutschland 72 15 Versorgung mit Eiern in der EU und in Deutschland 73 17 Versorgung mit Eiern in der EU und in Deutschland 73 18 Deutscher Außenhandel 74 19 Deutscher Außenhandel mit Gütern der Land- und Ernährungswirtschaft nach Ländern und Wirtschaftsräumen 74 19 Deutscher Außenhandel mit Gütern der Land- und Ernährungswirtschaft nach Produktgruppen 75  **Gesamtrechnung**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _   |                                                                   | 01       |
| 2003 nach Größenklassen der landwirtschaftlich genutzten Fläche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _   | Landwirtschaftliche Betriebe der Rechtsform Einzelunternehmen und |          |
| Agrarmärkte  6 Erzeugung ausgewählter landwirtschaftlicher Produkte 66  7 Versorgung mit Getreide in der EU und in Deutschland 67  8 Erzeugung und Verbrauch von Kartoffeln in der EU und in Deutschland 67  9 Versorgung mit Zucker in der EU und in Deutschland 68  10 Erzeugung und Verbrauch von Wein in der EU und in Deutschland 68  11 Versorgung mit Milch in der EU und in Deutschland 69  12 Versorgung mit Milcherzeugnissen in der EU und in Deutschland 70  13 Milchanlieferung sowie Herstellung von Butter und Magermilchpulver in den EU-Mitgliedstaaten 71  14 Versorgung mit Rind- und Kalbfleisch in der EU und in Deutschland 72  15 Versorgung mit Eiern in der EU und in Deutschland 73  16 Versorgung mit Geflügelfleisch in der EU und in Deutschland 73  70 Deutscher Außenhandel 74  18 Deutscher Außenhandel mit Gütern der Land- und Ernährungswirtschaft nach Ländern und Wirtschaftsräumen 74  19 Deutscher Außenhandel mit Gütern der Land- und Ernährungswirtschaft nach Produktgruppen 75  Gesamtrechnung 20 Produktionswert zu Erzeugerpreisen 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   |                                                                   | 64       |
| 6 Erzeugung ausgewählter landwirtschaftlicher Produkte 66 7 Versorgung mit Getreide in der EU und in Deutschland 67 8 Erzeugung und Verbrauch von Kartoffeln in der EU und in Deutschland 67 9 Versorgung mit Zucker in der EU und in Deutschland 68 10 Erzeugung und Verbrauch von Wein in der EU und in Deutschland 68 11 Versorgung mit Milch in der EU und in Deutschland 69 12 Versorgung mit Milcherzeugnissen in der EU und in Deutschland 70 13 Milchanlieferung sowie Herstellung von Butter und Magermilchpulver in den EU-Mitgliedstaaten 71 14 Versorgung mit Rind- und Kalbfleisch in der EU und in Deutschland 72 15 Versorgung mit Schweinefleisch in der EU und in Deutschland 72 16 Versorgung mit Eiern in der EU und in Deutschland 73 17 Versorgung mit Geflügelfleisch in der EU und in Deutschland 73 18 Deutscher Außenhandel 74 19 Deutscher Außenhandel mit Gütern der Land- und Ernährungswirtschaft nach Ländern und Wirtschaftsräumen 74 19 Deutscher Außenhandel mit Gütern der Land- und Ernährungswirtschaft nach Produktgruppen 75  Gesamtrechnung 76  Gesamtrechnung 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5   |                                                                   | 65       |
| 7 Versorgung mit Getreide in der EU und in Deutschland 8 Erzeugung und Verbrauch von Kartoffeln in der EU und in Deutschland 67 9 Versorgung mit Zucker in der EU und in Deutschland 68 10 Erzeugung und Verbrauch von Wein in der EU und in Deutschland 68 11 Versorgung mit Milch in der EU und in Deutschland 69 12 Versorgung mit Milcherzeugnissen in der EU und in Deutschland 70 13 Milchanlieferung sowie Herstellung von Butter und Magermilchpulver in den EU-Mitgliedstaaten 71 14 Versorgung mit Rind- und Kalbfleisch in der EU und in Deutschland 72 15 Versorgung mit Schweinefleisch in der EU und in Deutschland 73 16 Versorgung mit Eiern in der EU und in Deutschland 73 74 75  76  76  76  76  76  76  76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Agı | rarmärkte                                                         |          |
| 8 Erzeugung und Verbrauch von Kartoffeln in der EU und in Deutschland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6   | Erzeugung ausgewählter landwirtschaftlicher Produkte              | 66       |
| in Deutschland 67  Versorgung mit Zucker in der EU und in Deutschland 68  Erzeugung und Verbrauch von Wein in der EU und in Deutschland 68  Versorgung mit Milch in der EU und in Deutschland 69  Versorgung mit Milcherzeugnissen in der EU und in Deutschland 70  Milchanlieferung sowie Herstellung von Butter und Magermilchpulver in den EU-Mitgliedstaaten 71  Versorgung mit Rind- und Kalbfleisch in der EU und in Deutschland 72  Versorgung mit Schweinefleisch in der EU und in Deutschland 72  Versorgung mit Eiern in der EU und in Deutschland 73  Versorgung mit Geflügelfleisch in der EU und in Deutschland 73  Deutscher Außenhandel 74  Deutscher Außenhandel mit Gütern der Land- und Ernährungswirtschaft nach Ländern und Wirtschaftsräumen 74  Deutscher Außenhandel mit Gütern der Land- und Ernährungswirtschaft nach Produktgruppen 75  Gesamtrechnung 76  Produktionswert zu Erzeugerpreisen 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7   | Versorgung mit Getreide in der EU und in Deutschland              | 67       |
| 10 Erzeugung und Verbrauch von Wein in der EU und in Deutschland 68 11 Versorgung mit Milch in der EU und in Deutschland 69 12 Versorgung mit Milcherzeugnissen in der EU und in Deutschland 70 13 Milchanlieferung sowie Herstellung von Butter und Magermilchpulver in den EU-Mitgliedstaaten 71 14 Versorgung mit Rind- und Kalbfleisch in der EU und in Deutschland 72 15 Versorgung mit Schweinefleisch in der EU und in Deutschland 72 16 Versorgung mit Eiern in der EU und in Deutschland 73 17 Versorgung mit Geflügelfleisch in der EU und in Deutschland 73  Deutscher Außenhandel 73  Deutscher Außenhandel mit Gütern der Land- und Ernährungswirtschaft nach Ländern und Wirtschaftsräumen 74 19 Deutscher Außenhandel mit Gütern der Land- und Ernährungswirtschaft nach Produktgruppen 75  Gesamtrechnung 20 Produktionswert zu Erzeugerpreisen 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8   |                                                                   | 67       |
| 11 Versorgung mit Milch in der EU und in Deutschland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9   |                                                                   | 68       |
| 12 Versorgung mit Milcherzeugnissen in der EU und in Deutschland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10  | Erzeugung und Verbrauch von Wein in der EU und in Deutschland     | 68       |
| Milchanlieferung sowie Herstellung von Butter und Magermilchpulver in den EU-Mitgliedstaaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11  | Versorgung mit Milch in der EU und in Deutschland                 | 69       |
| in den EU-Mitgliedstaaten 71  14 Versorgung mit Rind- und Kalbfleisch in der EU und in Deutschland 72  15 Versorgung mit Schweinefleisch in der EU und in Deutschland 72  16 Versorgung mit Eiern in der EU und in Deutschland 73  17 Versorgung mit Geflügelfleisch in der EU und in Deutschland 73  Deutscher Außenhandel 73  Deutscher Außenhandel mit Gütern der Land- und Ernährungswirtschaft nach Ländern und Wirtschaftsräumen 74  19 Deutscher Außenhandel mit Gütern der Land- und Ernährungswirtschaft nach Produktgruppen 75  Gesamtrechnung  20 Produktionswert zu Erzeugerpreisen 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12  | Versorgung mit Milcherzeugnissen in der EU und in Deutschland     | 70       |
| 14Versorgung mit Rind- und Kalbfleisch in der EU und in Deutschland7215Versorgung mit Schweinefleisch in der EU und in Deutschland7216Versorgung mit Eiern in der EU und in Deutschland7317Versorgung mit Geflügelfleisch in der EU und in Deutschland73Deutscher Außenhandel18Deutscher Außenhandel mit Gütern der Land- und Ernährungswirtschaft nach Ländern und Wirtschaftsräumen7419Deutscher Außenhandel mit Gütern der Land- und Ernährungswirtschaft nach Produktgruppen75Gesamtrechnung20Produktionswert zu Erzeugerpreisen76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13  |                                                                   | 71       |
| 16 Versorgung mit Eiern in der EU und in Deutschland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14  | Versorgung mit Rind- und Kalbfleisch in der EU und in Deutschland | 72       |
| 17 Versorgung mit Geflügelfleisch in der EU und in Deutschland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15  | Versorgung mit Schweinefleisch in der EU und in Deutschland       | 72       |
| Deutscher Außenhandel  18 Deutscher Außenhandel mit Gütern der Land- und Ernährungswirtschaft nach Ländern und Wirtschaftsräumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16  | Versorgung mit Eiern in der EU und in Deutschland                 | 73       |
| 18 Deutscher Außenhandel mit Gütern der Land- und Ernährungswirtschaft nach Ländern und Wirtschaftsräumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17  | Versorgung mit Geflügelfleisch in der EU und in Deutschland       | 73       |
| wirtschaft nach Ländern und Wirtschaftsräumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dei | utscher Außenhandel                                               |          |
| wirtschaft nach Produktgruppen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18  |                                                                   | 74       |
| 20 Produktionswert zu Erzeugerpreisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19  |                                                                   | 75       |
| 20 Produktionswert zu Erzeugerpreisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Car | samtrochnung                                                      |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 5                                                                 | 76       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21  | Wertschöpfung der Landwirtschaft                                  | 70<br>77 |
| 22 Vorleistungen der Landwirtschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | • •                                                               |          |

|     |                                                                                                                            | Seite |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Bu  | chführungsergebnisse                                                                                                       |       |
| La  | ndwirtschaftliche Haupterwerbsbetriebe                                                                                     |       |
| 23  | Kennzahlen der landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetriebe nach<br>Betriebsformen und Größenklassen                          | 79    |
| 24  | Kennzahlen der Gartenbaubetriebe im Haupterwerb nach<br>Betriebsformen                                                     | 81    |
| 25  | Kennzahlen der Weinbaubetriebe im Haupterwerb nach Vermarktungsformen                                                      | 82    |
| 26  | Kennzahlen der Weinbaubetriebe im Haupterwerb nach ausgewählten Anbaugebieten                                              | 83    |
| 27  | Kennzahlen der Obstbaubetriebe im Haupterwerb                                                                              | 84    |
| 28  | Kennzahlen der landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetriebe nach<br>Ländern und Regionen                                      | 85    |
| 29  | Kennzahlen der landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetriebe nach Gebietskategorien                                            | 86    |
| 30  | Einkommensstreuung der landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetriebe                                                           | 87    |
| 31  | Mittelverwendung und -herkunft in den landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetrieben                                           | 88    |
| 32  | Investitionen und Finanzierung der landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetriebe nach Betriebsformen und Größenklassen         | 89    |
| 33  | Vermögen und Verbindlichkeiten der landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetriebe nach Betriebsformen und Größenklassen         | 90    |
| Jui | ristische Personen                                                                                                         |       |
| 34  | Kennzahlen der juristischen Personen nach Betriebs- und Rechtsformen                                                       | 91    |
| Bet | triebe des ökologischen Landbaus                                                                                           |       |
| 35  | Haupterwerbsbetriebe des ökologischen Landbaus nach Betriebsformen im Vergleich zu konventionell wirtschaftenden Betrieben | 92    |
| Un  | ternehmensbezogene Direktzahlungen und Zuschüsse                                                                           |       |
| 36  | Unternehmensbezogene Direktzahlungen und Zuschüsse in landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetrieben nach Gebietskategorien    | 93    |
| 37  | Unternehmensbezogene Direktzahlungen und Zuschüsse in landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetrieben nach Betriebsformen       | 94    |
| 38  | Unternehmensbezogene Direktzahlungen und Zuschüsse in landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetrieben nach Ländern              | 95    |
| De  | utsche Landwirtschaft in der EU                                                                                            |       |
| 39  | Struktur und Einkommensrechnung landwirtschaftlicher Betriebe in EU-Mitgliedstaaten                                        | 96    |

|     |                                                                                                                           | Seite |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| For | rstwirtschaft                                                                                                             |       |
| 40  | Unternehmen, Beschäftigte und Umsatz in der deutschen Holzwirtschaft und Papierindustrie                                  | 99    |
| 41  | Forstwirtschaftliche Gesamtrechnung                                                                                       | 100   |
| 42  | Kennzahlen der Forstbetriebe ab 200 ha Waldfläche nach dem Reinertrag II Produktbereiche 1–3                              | 101   |
| 43  | Kennzahlen der Forstbetriebe ab 200 ha Waldfläche des Körperschafts- und Privatwaldes nach Größenklassen                  | 102   |
| 44  | Reinerträge II Produktbereiche 1–3 der Forstbetriebe des Körperschafts- und Privatwaldes ab 200 ha Waldfläche             | 103   |
| 45  | Kennzahlen der Forstbetriebe ab 200 ha Waldfläche nach Besitzarten                                                        | 104   |
| 46  | Kennzahlen der landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetriebe mit Wald nach forstwirtschaftlicher Nutzfläche                   | 105   |
| Fis | chwirtschaft                                                                                                              |       |
| 47  | Seefischereiflotte Deutschlands                                                                                           | 106   |
| 48  | Kennzahlen der Betriebe der Kleinen Hochsee- und Küstenfischerei nach Gebieten                                            | 106   |
|     |                                                                                                                           |       |
| Tei | il B: Maßnahmen                                                                                                           |       |
| Pol | litik für ländliche Räume                                                                                                 |       |
| 49  | Auszubildende in Agrarberufen                                                                                             | 107   |
| Ma  | nrkt- und Preispolitik                                                                                                    |       |
| 50  | Ausnutzung der mengenmäßigen und budgetären WTO-Obergrenzen für subventionierte Exporte im WJ 2005/06 und WTO-Obergrenzen | 100   |
|     | im WJ 2005/06                                                                                                             | 108   |
| 51  | Ergebnisse des Verkaufs von Milchquoten an den Milchquotenbörsen                                                          | 109   |
| 52  | Zahlungsansprüche im Rahmen der Betriebsprämienregelung                                                                   | 110   |
| Soz | zialpolitik für die in der Landwirtschaft Tätigen                                                                         |       |
| 53  | Leistungen, Beiträge und Bundesmittel in der landwirtschaftlichen Unfallversicherung                                      | 111   |
| 54  | Leistungen, Beitragsaufkommen und Bundesmittel in der Krankenversicherung der Landwirte                                   | 111   |
| 55  | Mitglieder der Krankenversicherung der Landwirte                                                                          | 112   |
| 56  | Leistungsempfänger in der Alterssicherung der Landwirte                                                                   | 112   |
| 57  | Ausgaben, Beiträge und Bundesmittel in der Alterssicherung                                                                |       |
|     | der Landwirte                                                                                                             | 113   |
| 58  | Beitragszahler in der Alterssicherung der Landwirte                                                                       | 113   |
| 59  | Empfänger von Landabgaberente, Produktionsaufgaberente und Ausgleichsgeld: mobilisierte Fläche und Bundesmittel           | 114   |

|                                                              |                                                                | Seite |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|
| Teil C: Finanzierung  60 Agrar- und Fischereiausgaben der EU |                                                                |       |
| 60                                                           | Agrar- und Fischereiausgaben der EU                            | 115   |
| 61                                                           | Landwirtschaft (Abt. Garantie) nach Marktordnungsbereichen und | 116   |
| 62                                                           | und Garantiefonds für die Landwirtschaft, Abteilung Garantie,  | 119   |
| Me                                                           | ethodische Erläuterungen                                       | 121   |
|                                                              |                                                                | 130   |
| Soi                                                          | nstige Ahkürzungen und Zeichen                                 | 131   |

Tabelle 1

### Arbeitskräfte in der Landwirtschaft<sup>1)</sup>

|                   |                | beitskräfte ein<br>Betriebsinhabe |                      |          | Familienfremde Arbeitskräfte |                      |                                  | Arbeits-       | Betriebliche<br>Arbeits- |
|-------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------|----------|------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------|--------------------------|
|                   |                | dos                               | von                  | Stär     | ndige Arbeitski              | räfte                | Nicht-                           | kräfte         | leistung                 |
| Jahr              | Zusammen       | ua                                | VOII                 |          | dav                          | von                  | ständige                         |                |                          |
| van               | Zusummen       | vollbe-<br>schäftigt              | teilbe-<br>schäftigt | Zusammen | vollbe-<br>schäftigt         | teilbe-<br>schäftigt | Arbeits-<br>kräfte <sup>2)</sup> | Insg           | esamt                    |
|                   |                |                                   |                      | 1 000 P  | ersonen                      |                      |                                  |                | 1 000 AK-<br>Einheiten   |
|                   |                |                                   |                      | Frühe    | eres Bundesg                 | ebiet <sup>6)</sup>  |                                  |                |                          |
| 1970              | 2 475,8        | 877,9                             | 1 597,9              | 130,6    | 83,1                         | 47,5                 | 101,4                            | 2 707,8        | 1 525,6                  |
| 1980              | 1 827,9        | 497,4                             | 1 330,5              | 92,9     | 71,0                         | 21,9                 | 85,3                             | 2 006,1        | 986,7                    |
| 1990              | 1 411,8        | 373,4                             | 1 038,4              | 84,6     | 55,5                         | 29,1                 | 73,3                             | 1 569,7        | 748,7                    |
| 1993              | 1 227,7        | 312,2                             | 915,5                | 80,5     | 56,9                         | 23,6                 | 89,1                             | 1 397,3        | 646,0                    |
| 1995              | 1 099,2        | 277,6                             | 821,6                | 72,0     | 50,7                         | 21,3                 | 77,2                             | 1 248,4        | 571,1                    |
| 19973)            | 999,8          | 246,7                             | 753,1                | 92,8     | 61,1                         | 31,7                 | 73,2                             | <u>1 165,8</u> | 534,8                    |
| 1999              | 901,7          | 222,4                             | 679,3                | 99,1     | 65,3                         | 33,8                 | 267,4                            | 1 268,2        | 499,6                    |
| 2001              | 822,1          | 198,5                             | 623,6                | 99,0     | 64,4                         | 34,6                 | 240,0                            | 1 161,1        | <u>456,0</u>             |
| 20034)            | 782,6          | 198,6                             | 584,0                | 103,0    | 57,9                         | 45,1                 | 251,0                            | 1 136,5        | 483,5                    |
| 2005              | 743,8          | 193,0                             | 550,8                | 103,4    | 57,0                         | 46,4                 | 264,1                            | 1 111,3        | 458,5                    |
|                   | •              |                                   |                      | 1        | Neue Länder <sup>7</sup>     | )                    |                                  | ı              |                          |
| 1993              | 42,0           | 10,2                              | 31,8                 | 128,1    | 117,2                        | 10,9                 | 9,0                              | 179,1          | 146,3                    |
| 1995              | 47,8           | 11,6                              | 36,2                 | 106,2    | 96,1                         | 10,1                 | 7,4                              | 161,4          | 127,3                    |
| 19973)            | 42,2           | 9,1                               | 33,1                 | 100,3    | 90,2                         | 10,1                 | 7,4                              | 149,9          | <u>115,6</u>             |
| 1999              | 39,1           | 9,1                               | 30,0                 | 96,9     | 85,7                         | 11,2                 | 32,9                             | 168,9          | 112,8                    |
| 2001              | 38,0           | 8,7                               | 29,3                 | 89,6     | 78,2                         | 11,4                 | 34,1                             | 161,7          | 105,4                    |
| 20034)            | 40,1           | 10,6                              | 29,5                 | 88,4     | 72,8                         | 15,7                 | 38,2                             | 166,8          | 104,9                    |
| 2005              | 38,9           | 10,2                              | 28,7                 | 84,0     | 68,1                         | 15,9                 | 42,2                             | 165,1          | 100,6                    |
|                   | ·              |                                   |                      |          | Deutschland                  |                      |                                  | •              | •                        |
| 1993              | 1 269,7        | 322,4                             | 947,3                | 208,7    | 174,0                        | 34,7                 | 98,0                             | 1 576,4        | 792,2                    |
| 1995              | 1 147,1        | 289,2                             | 857,9                | 178,1    | 146,8                        | 31,3                 | 84,6                             | 1 409,8        | 698,4                    |
| 19973)            | <u>1 042,0</u> | 255,8                             | 786,2                | 193,1    | 151,3                        | 41,8                 | 80,6                             | <u>1 315,7</u> | <u>650,4</u>             |
| 1999              | 940,8          | 231,5                             | 709,3                | 196,0    | 151,0                        | 45,0                 | 300,3                            | 1 437,1        | 612,4                    |
| 2001              | 860,1          | 207,2                             | 652,9                | 188,7    | 142,6                        | 46,0                 | 274,0                            | 1 322,8        | <u>561,4</u>             |
| 20034)            | 822,7          | 209,3                             | 613,4                | 191,4    | 130,6                        | 60,7                 | 289,2                            | 1 303,3        | 588,3                    |
| 2005              | 782,7          | 203,3                             | 579,4                | 187,4    | 125,1                        | 62,2                 | 306,3                            | 1 276,4        | 559,1                    |
| 20065)            | 758,0          |                                   | -                    | 185,0    |                              |                      | 300,0                            | 1 243,0        | 546,0                    |
| ± % gegen<br>2005 | - 3,2          |                                   |                      | - 1,3    |                              |                      | - 2,1                            | - 2,6          | - 2,3                    |

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Repräsentative Ergebnisse der Agrarstrukturerhebung: bis 1997 für landwirtschaftliche Betriebe mit 1 ha LF und mehr; ab der Agrarstrukturerhebung/Landwirtschaftszählung 1999 mit 2 ha und mehr LF oder jeweils auch Betrieben mit Mindestgrößen ausgewählter Tierbestände oder Spezialkulturen. – <sup>2)</sup> Erhebungszeitraum ab 1999 zum verbesserten Nachweis der Saisonarbeitskräfte auf 12 Monate (bisher 4 Wochen im April) erweitert. Angaben mit den Vorjahren nicht vergleichbar. – <sup>3)</sup> Zahlen für Familien- und familienfremde Arbeitskräfte ab 1997 z. T. nicht mit früheren Jahren vergleichbar. Arbeitskräfte in Personengesellschaften werden nun den familienfremden Arbeitskräften zugerechnet, da nur Einzelunternehmen als Familienunternehmen geführt werden und damit über Familienarbeitskräfte verfügen können. – <sup>4)</sup> Aufgrund von Änderungen des Erhebungskonzepts (u. a. Berichtszeitraum für alle Personen einheitlich 12 Monate, Erfassung der Arbeitszeit nach Arbeitszeitgruppen) sind die Ergebnisse zur Zahl der Arbeitskräfte ab 2003 nur eingeschränkt, die Zahl der Arbeitskräfteeinheiten nicht mit den Vorjahren vergleichbar. – <sup>5)</sup> Schätzung. – <sup>6)</sup> Ab 2005 einschließlich Berlin insgesamt. – <sup>7)</sup> Ab 2005 ohne Berlin-Ost.

Tabelle 2 Landwirtschaftliche Betriebe und ihre Flächen nach Größenklassen

| Betriebsgröße —             |                            | Betriebe |                 | Landwirtschaftlich genutzte Fläche |          |                 |  |  |
|-----------------------------|----------------------------|----------|-----------------|------------------------------------|----------|-----------------|--|--|
| von bis unter               | 2005                       | 2006     | 2006 gegen 2005 | 2005                               | 2006     | 2006 gegen 2005 |  |  |
| ha LF                       | Zahl der Betriebe in 1 000 |          | %               | LF in 1 0                          | %        |                 |  |  |
| 2 - 10                      | 120,0                      | 113,6    | - 5,4           | 622,6                              | 590,4    | - 5,2           |  |  |
| 10 – 20                     | 73,0                       | 68,9     | - 5,6           | 1 088,4                            | 1 028,6  | - 5,5           |  |  |
| 20 - 30                     | 37,0                       | 36,0     | - 2,8           | 918,7                              | 893,8    | - 2,7           |  |  |
| 30 - 40                     | 29,1                       | 27,9     | - 4,2           | 1 011,6                            | 967,9    | - 4,3           |  |  |
| 40 – 50                     | 22,2                       | 21,5     | - 3,0           | 992,7                              | 962,3    | - 3,1           |  |  |
| 50 - 75                     | 35,5                       | 35,4     | - 0,2           | 2 169,5                            | 2 166,8  | - 0,1           |  |  |
| 75 - 100                    | 18,9                       | 19,2     | + 1,2           | 1 633,9                            | 1 652,2  | + 1,1           |  |  |
| 100 und mehr                | 30,3                       | 30,9     | + 1,8           | 8 562,2                            | 8 667,4  | + 1,2           |  |  |
| darunter                    |                            |          |                 |                                    |          |                 |  |  |
| 100 - 200                   | 20,7                       | 21,0     | + 1,5           | 2 766,8                            | 2 809,6  | + 1,5           |  |  |
| 200 - 500                   | 6,2                        | 6,5      | + 3,9           | 1 830,4                            | 1 896,9  | + 3,6           |  |  |
| 500 - 1 000                 | 1,8                        | 1,8      | + 0,7           | 1 282,8                            | 1 291,3  | + 0,7           |  |  |
| Insgesamt1)                 | 366,0                      | 353,3    | - 3,5           | 16 999,7                           | 16 929,3 | - 0,4           |  |  |
| Betriebe                    |                            |          |                 |                                    |          |                 |  |  |
| unter 2 ha LF <sup>2)</sup> | 30,6                       | 26,7     | - 12,8          | 24,3                               | 21,7     | - 10,7          |  |  |

Ohne Betriebe unter 2 ha LF.
 Betriebe mit Mindesttierbeständen oder Spezialkulturen, die für sich eine Auskunftspflicht begründen.
 2006: Ergebnisse abgeleitet aus der repräsentativen Bodennutzungshaupterhebung.

Tabelle 3 Landwirtschaftliche Betriebe der Rechtsform Einzelunternehmen und ihre Flächen nach Erwerbscharakter und Ländern<sup>1)</sup>

| T and                              | Haupt   | erwerb <sup>2)</sup> | Neben           | erwerb <sup>3)</sup> | Zusammen                              |          |  |
|------------------------------------|---------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------------|----------|--|
| Land                               | 2005    | Anteil in %4)        | 2005            | Anteil in %4)        | 2003                                  | 2005     |  |
|                                    | 1       | 1                    | Zahl der Be     | triebe in 1 000      |                                       |          |  |
| Baden-Württemberg                  | 19,9    | 36,0                 | 35,4            | 64,0                 | 61,6                                  | 55,3     |  |
| Bayern                             | 56,6    | 46,1                 | 66,2            | 53,9                 | 131,1                                 | 122,8    |  |
| Brandenburg                        | 1,8     | 36,0                 | 3,2             | 64,0                 | 5,1                                   | 5,0      |  |
| Hessen                             | 7,0     | 31,4                 | 15,3            | 68,6                 | 24,4                                  | 22,3     |  |
| Mecklenburg-Vorpommern             | 1,3     | 36,1                 | 2,3             | 63,9                 | 3,8                                   | 3,6      |  |
| Niedersachsen                      | 28,5    | 56,8                 | 21,7            | 43,2                 | 54,4                                  | 50,2     |  |
| Nordrhein-Westfalen                | 22,6    | 46,6                 | 25,9            | 53,4                 | 52,6                                  | 48,5     |  |
| Rheinland-Pfalz                    | 10,1    | 41,4                 | 14,3            | 58,6                 | 27,4                                  | 24,4     |  |
| Saarland                           | 0,6     | 40,0                 | 0,9             | 60,0                 | 1,8                                   | 1,5      |  |
| Sachsen                            | 2,2     | 32,8                 | 4,5             | 67,2                 | 7,0                                   | 6,7      |  |
| Sachsen-Anhalt                     | 1,4     | 41,2                 | 2,0             | 58,8                 | 3,6                                   | 3,4      |  |
| Schleswig-Holstein                 | 10,1    | 59,1                 | 6,9             | 40,4                 | 18,6                                  | 17,1     |  |
| Thüringen                          | 1,2     | 28,6                 | 3,0             | 71,4                 | 4,1                                   | 4,2      |  |
| Deutschland <sup>5)</sup>          | 164,4   | 44,9                 | 201,9           | 55,1                 | 396,7                                 | 366,3    |  |
|                                    | Į       | F                    | läche der Betri | ebe in 1 000 ha LF   | ,                                     |          |  |
| Baden-Württemberg                  | 868,0   | 68,9                 | 391,9           | 30,6                 | 1 285,8                               | 1 259,9  |  |
| Bayern                             | 2 145,4 | 71,6                 | 849,5           | 28,5                 | 2 992,3                               | 2 994,9  |  |
| Brandenburg                        | 252,3   | 77,2                 | 74,7            | 24,2                 | 303,4                                 | 327,0    |  |
| Hessen                             | 443,3   | 64,9                 | 239,5           | 35,5                 | 683,9                                 | 682,8    |  |
| Mecklenburg-Vorpommern             | 310,7   | 81,1                 | 72,5            | 19,1                 | 377,0                                 | 383,2    |  |
| Niedersachsen                      | 1 953,4 | 84,6                 | 354,6           | 15,3                 | 2 322,2                               | 2 308,0  |  |
| Nordrhein-Westfalen                | 1 084,1 | 76,5                 | 332,4           | 23,4                 | 1 428,8                               | 1 416,5  |  |
| Rheinland-Pfalz                    | 455,1   | 73,3                 | 165,7           | 26,9                 | 614,9                                 | 620,8    |  |
| Saarland                           | 51,8    | 71,7                 | 20,4            | 28,6                 | 74,5                                  | 72,2     |  |
| Sachsen                            | 198,6   | 75,4                 | 64,7            | 25,5                 | 252,0                                 | 263,3    |  |
| Sachsen-Anhalt                     | 265,8   | 83,4                 | 52,9            | 17,2                 | 307,1                                 | 318,7    |  |
| Schleswig-Holstein                 | 816,4   | 88,4                 | 106,9           | 11,5                 | 940,8                                 | 923,3    |  |
| Thüringen                          | 116,7   | 79,2                 | 30,7            | 21,9                 | 140,9                                 | 147,4    |  |
| Deutschland <sup>5)</sup>          | 8 978,2 | 76,5                 | 2 759,8         | 23,6                 | 11 744,6                              | 11 738,0 |  |
|                                    |         |                      |                 | usstattung je Betri  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |          |  |
| Baden-Württemberg                  | 43,6    | _                    | 11,1            |                      | 20,9                                  | 22,8     |  |
| Bayern                             | 37,9    | _                    | 12,8            | _                    | 22,8                                  | 24,4     |  |
| Brandenburg                        | 140,2   | _                    | 23,3            | _                    | 59,0                                  | 65,4     |  |
| Hessen                             | 63,3    | _                    | 15,7            | _                    | 28,0                                  | 30,6     |  |
| Mecklenburg-Vorpommern             | 239,0   | _                    | 31,5            | _                    | 100,1                                 | 106,4    |  |
| Niedersachsen                      | 68,5    | _                    | 16,3            | _                    | 42,7                                  | 46,0     |  |
| Nordrhein-Westfalen                | 48,0    | _                    | 12,8            | _                    | 27,2                                  | 29,2     |  |
| Rheinland-Pfalz                    | 45,1    | _                    | 11,6            | _                    | 22,4                                  | 25,4     |  |
| Saarland                           | 86,3    | _                    | 22,7            | _                    | 42,6                                  | 48,1     |  |
| Sachsen                            | 90,3    | _                    | 14,4            | _                    | 36,2                                  | 39,3     |  |
| Sachsen-Anhalt                     | 189,9   | _                    | 26,5            | _                    | 86,2                                  | 93,7     |  |
| Schleswig-Holstein                 | 80,8    | _                    | 15,5            | _                    | 50,6                                  | 54,0     |  |
| Thüringen                          | 97,3    | _                    | 10,2            | _                    | 34,4                                  | 35,1     |  |
| Deutschland <sup>5)</sup>          | 54,6    | _                    | 13,7            | _                    | 29,6                                  | 32,0     |  |
| Repräsentative Ergebnisse der Agra |         |                      |                 | 1 D (11 11           |                                       |          |  |

<sup>1)</sup> Repräsentative Ergebnisse der Agrarstrukturerhebungen 2003 und 2005. – Landwirtschaftliche Betriebe mit mindestens 2 ha landwirtschaftlich

genutzter Fläche oder mit Spezialkulturen oder Tierbeständen, wenn festgelegte Mindestgrößen erreicht oder überschritten werden.

2) Haupterwerb = Betriebe mit 1,5 und mehr AK-Einheiten je Betrieb oder 0,75 bis unter 1,5 AK-Einheiten je Betrieb und mit einem Anteil des betrieblichen Einkommens am Gesamteinkommen von mindestens 50 Prozent.

<sup>3)</sup> Nebenerwerb = Alle anderen Betriebe.

<sup>&</sup>lt;sup>4)</sup> An allen Betrieben von Einzelunternehmen.

<sup>5)</sup> Einschließlich Stadtstaaten.

Tabelle 4 Veränderung der Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe 1999 bis 2003 nach Größenklassen der landwirtschaftlich genutzten Fläche

|        |                                                  |                                                                   |            | Abgänge                                            |                                         | Wanderun                  | gsverhalten de                                        | er Betriebe                                   |                                        | Zugänge                   |           |
|--------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-----------|
|        |                                                  |                                                                   | The sample |                                                    | Abwanderung in eine andere Größenklasse |                           | in der<br>Größen-<br>klasse ver-<br>blieben           | Zuwanderung aus einer<br>anderen Größenklasse |                                        | Zugange                   |           |
| genu   | Landwirtschaftlich<br>genutzte Fläche<br>von bis | Anzahl der<br>Betriebe im<br>Jahr 1999  Betriebe,<br>die im Zeit- |            | Betriebe, die im Zeitraum<br>1999 bis 2003 in eine |                                         | Betriebe,<br>die im Zeit- | Betriebe, die im Zeitraum<br>1999 bis 2003 aus einer  |                                               | Betriebe,<br>die im Zeit-<br>raum 1999 | Anzahl der<br>Betriebe im |           |
| un     | iter                                             | ha                                                                | Jain 1999  | raum 1999<br>bis 2003                              | höhere                                  | niedrigere                | raum 1999<br>bis 2003 in                              | höheren niedrigeren                           |                                        | bis 2003<br>neu hinzu-    | Jahr 2003 |
|        |                                                  |                                                                   |            | abgegan-<br>gen sind <sup>1)</sup>                 |                                         | nklasse<br>ndert sind     | der Aus-<br>gangsgrö-<br>lasse ßenklasse Größenklasse |                                               | gekommen<br>sind <sup>2)</sup>         |                           |           |
|        |                                                  | 0,00                                                              | 2 066      | 906                                                | 262                                     | 0                         | 898                                                   | 716                                           | 0                                      | 250                       | 1 864     |
| 0,01   | bis                                              | 1                                                                 | 22 635     | 8 267                                              | 1 035                                   | 38                        | 13 295                                                | 3 544                                         | 64                                     | 2 789                     | 19 692    |
| 1      | bis                                              | 2                                                                 | 13 129     | 3 750                                              | 978                                     | 2 036                     | 6 365                                                 | 2 551                                         | 791                                    | 1 340                     | 11 047    |
| 2      | bis                                              | 5                                                                 | 79 797     | 24 904                                             | 4 113                                   | 2 650                     | 48 130                                                | 13 176                                        | 1 102                                  | 8 234                     | 70 642    |
| 5      | bis                                              | 10                                                                | 73 949     | 14 462                                             | 4 633                                   | 9 983                     | 44 871                                                | 9 807                                         | 3 639                                  | 3 849                     | 62 166    |
| 10     | bis                                              | 15                                                                | 47 749     | 6 447                                              | 4 750                                   | 8 683                     | 27 869                                                | 7 389                                         | 4 038                                  | 1 487                     | 40 783    |
| 15     | bis                                              | 20                                                                | 39 619     | 4 054                                              | 4 245                                   | 7 869                     | 23 451                                                | 7 960                                         | 7 960 4 400                            |                           | 36 745    |
| 20     | bis                                              | 25                                                                | 27 772     | 2 261                                              | 5 056                                   | 7 493                     | 12 962                                                | 3 850                                         | 3 518                                  | 439                       | 20 769    |
| 25     | bis                                              | 30                                                                | 24 000     | 1 595                                              | 5 988                                   | 5 169                     | 11 248                                                | 3 249                                         | 4 272                                  | 279                       | 19 048    |
| 30     | bis                                              | 40                                                                | 36 802     | 2 055                                              | 8 431                                   | 5 651                     | 20 665                                                | 3 232                                         | 6 916                                  | 391                       | 31 204    |
| 40     | bis                                              | 50                                                                | 25 773     | 1 246                                              | 7 512                                   | 3 829                     | 13 186                                                | 2 349                                         | 7 529                                  | 281                       | 23 345    |
| 50     | bis                                              | 75                                                                | 36 999     | 1 369                                              | 7 318                                   | 3 709                     | 24 603                                                | 1 730                                         | 9 482                                  | 442                       | 36 257    |
| 75     | bis                                              | 100                                                               | 17 312     | 591                                                | 4 272                                   | 1 953                     | 10 496                                                | 972                                           | 7 017                                  | 187                       | 18 672    |
| 100    | bis                                              | 200                                                               | 16 335     | 566                                                | 1 238                                   | 1 378                     | 13 153                                                | 299                                           | 5 683                                  | 327                       | 19 462    |
| 200    | bis                                              | 500                                                               | 4 787      | 192                                                | 229                                     | 361                       | 4 005                                                 | 146                                           | 1 362                                  | 182                       | 5 695     |
| 500    | bis                                              | 1 000                                                             | 1 599      | 59                                                 | 60                                      | 155                       | 1 325                                                 | 124                                           | 238                                    | 57                        | 1 744     |
| 1 000  | und                                              | mehr                                                              | 1 637      | 18                                                 | 0                                       | 137                       | 1 482                                                 | 0                                             | 69                                     | 11                        | 1 562     |
| Insges | amt                                              |                                                                   | 471 960    | 72 742                                             | 60 120                                  | 61 094                    | 278 004                                               | 61 094                                        | 60 120                                 | 21 479                    | 420 697   |

Ausgeschiedene oder unter die Erfassungsgrenze verkleinerte Betriebe.
 Neu gegründete, durch Betriebsteilung entstandene sowie erstmals erfasste Betriebe.

Tabelle 5 Wanderung der landwirtschaftlichen Betriebe von Einzelunternehmen nach dem Erwerbscharakter im Zeitraum 1999 bis 2003

|                               |                                       |                      |                               | ing in einen<br>werbscharak |                         | Erwerbso                                        | charakter un           | verändert               |                                             |                                           |                                |  |
|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--|
| Erwerbscha-<br>rakter der Be- | Anzahl<br>der Be-<br>triebe im        | der Be-<br>triebe im | raum 1999 bis 2003<br>in eine |                             | Größen-                 | Betriebe, die im Zeitraum 1999 bis 2003 in eine |                        | Größen-                 | Über-<br>gang aus<br>einem an-<br>deren Er- | Zugänge <sup>2)</sup><br>im Zeit-<br>raum | Anzahl<br>der Be-<br>triebe im |  |
| triebe                        | Jahr 1999                             |                      | höhere                        | niedrigere                  | klasse un-<br>verändert | höhere                                          | niedrigere             | klasse un-<br>verändert | werbs-<br>charakter                         | 1999 bis<br>2003                          | Jahr 2003                      |  |
|                               |                                       |                      |                               | asse abge-<br>ert sind      |                         |                                                 | asse abge-<br>ert sind |                         |                                             |                                           |                                |  |
|                               | Verbleib der Betriebe des Jahres 1999 |                      |                               |                             |                         |                                                 |                        |                         |                                             |                                           |                                |  |
|                               |                                       |                      |                               |                             |                         | Herkunft der Betriebe des Jahres 2003           |                        |                         |                                             |                                           |                                |  |
|                               |                                       |                      |                               |                             | Zal                     | nl der Betri                                    | ebe                    |                         |                                             |                                           |                                |  |
| Haupterwerb                   | 196 092                               | 17 907               | 3 069                         | 9 842                       | 16 118                  | 32 067                                          | 16 573                 | 100 516                 | 20 715                                      | 5 923                                     | 175 794                        |  |
| Nebenerwerb                   | 254 301                               | 58 770               | 4 016                         | 2 836                       | 13 863                  | 16 095                                          | 29 167                 | 129 554                 | 29 029                                      | 17 039                                    | 220 884                        |  |
| Insgesamt                     | 450 393                               | 76 677               | 7 085                         | 12 678                      | 29 981                  | 48 162                                          | 45 740                 | 230 070                 | 49 744                                      | 22 962                                    | 396 678                        |  |
|                               | Anteil der Betriebe in %              |                      |                               |                             |                         |                                                 |                        |                         |                                             |                                           |                                |  |
| Haupterwerb                   | 100,0                                 | 9,1                  | 1,6                           | 5,0                         | 8,2                     | 16,4                                            | 8,5                    | 51,3                    | 10,6                                        | 3,0                                       | 89,6                           |  |
| Nebenerwerb                   | 100,0                                 | 23,1                 | 1,6                           | 1,1                         | 5,5                     | 6,3                                             | 11,5                   | 50,9                    | 11,4                                        | 6,7                                       | 86,9                           |  |
| Insgesamt                     | 100,0                                 | 17,0                 | 1,6                           | 2,8                         | 6,7                     | 10,7                                            | 10,2                   | 51,1                    | 11,0                                        | 5,1                                       | 88,1                           |  |

Ausgeschiedene oder unter die Erfassungsgrenze verkleinerte Betriebe.
 Neu gegründete, durch Betriebsteilung entstandene sowie erstmals erfasste Betriebe. Ergebnisse der allgemeinen Agrarstrukturerhebungen 1999 und 2003.

Tabelle 6 Erzeugung ausgewählter landwirtschaftlicher Produkte a) Pflanzliche Produkte

|                              | Anbaufläche | n in 1 000 ha | Erträge | in dt/ha | Erntemeng | en in 1 000 t | Veränd. in %                    |
|------------------------------|-------------|---------------|---------|----------|-----------|---------------|---------------------------------|
| Produkt                      | 2005        | 20061)        | 2005    | 20061)   | 2005      | 20061)        | 2006 <sup>1)</sup> geg.<br>2005 |
| Getreide insgesamt           | 6 839       | 6 727         | 67,3    | 64,7     | 45 980    | 43 552        | - 5,3                           |
| dav.: Winterweizen           | 3 110       | 3 067         | 75,1    | 72,4     | 23 349    | 22 214        | - 4,9                           |
| Sommerweizen                 | 53          | 45            | 54,9    | 53,4     | 293       | 240           | - 18,1                          |
| Hartweizen                   | 10          | 12            | 49,3    | 53,0     | 51        | 62            | + 21,6                          |
| Roggen                       | 549         | 539           | 50,9    | 49,0     | 2 794     | 2 645         | - 5,3                           |
| Wintermenggetreide           | 9           | 9             | 51,8    | 51,1     | 48        | 48            | $\pm$ 0,0                       |
| Wintergerste                 | 1 345       | 1 483         | 65,6    | 63,7     | 8 819     | 9 437         | + 7,0                           |
| Sommergerste                 | 602         | 548           | 46,4    | 46,8     | 2 795     | 2 562         | - 8,3                           |
| Hafer                        | 210         | 185           | 45,9    | 45,1     | 964       | 833           | - 13,6                          |
| Sommermenggetreide           | 26          | 25            | 41,8    | 41,0     | 109       | 104           | - 4,6                           |
| Triticale                    | 481         | 407           | 55,7    | 55,2     | 2 676     | 2 249         | - 16,0                          |
| Körnermais,<br>Corn-Cob-Mix  | 443         | 407           | 92,7    | 77,5     | 4 083     | 3 158         | - 22,7                          |
| Futtererbsen                 | 110         | 93            | 31,4    | 31,2     | 346       | 289           | - 16,5                          |
| Ackerbohnen                  | 16          | 15            | 38,0    | 30,9     | 60        | 46            | - 23,3                          |
| Kartoffeln                   | 277         | 274           | 419,8   | 358,6    | 11 624    | 9 829         | - 15,4                          |
| dav.: Frühkartoffeln         | 15          | 15            | 311,5   | 297,5    | 477       | 439           | - 8,0                           |
| Spätkartoffeln               | 262         | 259           | 426,1   | 362,1    | 11 147    | 9 390         | - 15,8                          |
| Zuckerrüben                  | 420         | 358           | 601,8   | 574,3    | 25 285    | 20 559        | - 18,7                          |
| Raps und Rübsen              | 1 344       | 1 426         | 37,6    | 37,3     | 5 052     | 5 318         | + 5,3                           |
| Körnersonnenblumen           | 27          | 32            | 24,7    | 19,3     | 67        | 62            | - 7,5                           |
| Freilandgemüse <sup>2)</sup> | 105         | 107           | 281,8   | 277,5    | 2 959     | 2 969         | + 0,3                           |
| Marktobstbau <sup>3)</sup>   |             |               | •       |          | 1 021     | 1 116         | + 9,3                           |
| dar.: Äpfel                  | 32          | 32            | 275,6   | 291,6    | 886       | 942           | + 6,4                           |
| Birnen                       | 2           | 2             | 175,9   | 218,9    | 38        | 48            | + 26,6                          |
| Weinmost <sup>4)</sup>       | 99          | 99            | 92,3    | 91,0     | 9 129     | 9 025         | - 1,1                           |
| Hopfen                       | 17          | 18            | 20,0    |          | 34        |               |                                 |
| Tabak                        | 5           | 3             | 24,4    |          | 11        | •             |                                 |

## b) Tierische Produkte

|                                 |        |        | Veränderung % |        |        |                    |                                  |
|---------------------------------|--------|--------|---------------|--------|--------|--------------------|----------------------------------|
| Produkt                         | 2002   | 2003   | 2004          | 2005   | 20061) | 2005 gegen<br>2004 | 2006 <sup>1)</sup> gegen<br>2005 |
|                                 |        |        |               |        |        | %                  |                                  |
| Fleisch insgesamt <sup>5)</sup> | 6 880  | 6 894  | 7 081         | 7 106  | 7 199  | + 0,4              | + 1,3                            |
| dar.: Rind-u.Kalbfleisch        | 1 385  | 1 296  | 1 349         | 1 216  | 1 244  | - 9,9              | + 2,3                            |
| Schweinefleisch                 | 3 995  | 4 051  | 4 086         | 4 213  | 4 318  | + 3,1              | + 2,5                            |
| Schaf-u.Ziegenfleisch           | 44     | 46     | 50            | 51     | 44     | + 2,3              | - 13,4                           |
| Geflügelfleisch                 | 1 026  | 1 077  | 1 166         | 1 196  | 1 188  | + 2,6              | - 0,7                            |
| Kuhmilch                        | 27 874 | 28 533 | 28 245        | 28 453 | 27 797 | + 0,7              | - 2,3                            |
| Eier                            | 859    | 818    | 805           | 779    | 774    | - 3,2              | - 0,6                            |

Zum Teil vorläufig oder geschätzt.
 Die wichtigeren Gemüsearten im Verkaufsanbau.
 Ohne Erdbeeren, Strauchbeerenobst und Walnüsse.

Ertrag in hl/ha und Erntemenge in 1 000 hl.
 Bruttoeigenerzeugung in 1 000 t Schlachtgewicht.

Tabelle 7

### Versorgung mit Getreide in der EU und in Deutschland

1 000 t Getreidewert

| Art der Kennzahl                        |           | EU-25     |           |         | Deutschland |           |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------------|-----------|
| Art der Kennzani                        | 2004/051) | 2005/062) | 2006/072) | 2004/05 | 2005/061)   | 2006/072) |
| Anbaufläche (1 000 ha)                  | 52 074    | 50 666    | 51 078    | 6 947   | 6 839       | 6 727     |
| Getreideernte (brutto)                  | 283 739   | 253 070   | 241 009   | 51 097  | 45 980      | 43 552    |
| Erzeugung (verwendbar) <sup>3)</sup>    | 283 100   | 251 300   | 239 800   | 50 869  | 45 882      | 43 404    |
| Verkäufe der Landwirtschaft             |           |           |           | 34 487  | 29 981      | 28 665    |
| Bestandsveränderung                     | + 27 300  | - 4 300   |           | + 4 603 | -2874       | -3 009    |
| Einfuhr <sup>4)</sup>                   | 10 900    | 10 500    |           | 6 923   | 8 082       | 7 988     |
| Ausfuhr <sup>4)</sup>                   | 21 600    | 22 000    |           | 13 798  | 13 656      | 13 065    |
| Inlandsverwendung                       | 245 100   | 244 100   |           | 39 391  | 43 182      | 41 336    |
| dar.: Futter                            | 152 800   | 136 700   |           | 24 382  | 25 961      | 24 174    |
| Industrie                               | 24 000    | 21 500    |           | 3 825   | 5 691       | 5 675     |
| Nahrung                                 | 56 000    | 51 000    |           | 8 851   | 9 287       | 9 278     |
| Nahrungsverbrauch (Mehlwert) kg je Kopf |           |           |           | 83,2    | 86,2        | 87,0      |
| Selbstversorgungsgrad in %              | 116       | 103       | •         | 129     | 106         | 105       |

<sup>1)</sup> Vorläufig.

Tabelle 8

Erzeugung und Verbrauch von Kartoffeln in der EU und in Deutschland

| Art der Kennzahl          | Einheit  |           | EU-25     |           | Deutschland <sup>1)</sup> |           |           |  |
|---------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|-----------|-----------|--|
| Art dei Keinizani         | Elillett | 2004/052) | 2005/063) | 2006/073) | 2004/05                   | 2005/062) | 2006/073) |  |
| Anbaufläche               | 1 000 ha | 2 181     | 1 986     | 1 961     | 295                       | 277       | 274       |  |
| Ertrag                    | dt/ha    | 302,2     | 294,5     | 267,5     | 441,8                     | 419,8     | 358,6     |  |
| Ernte (brutto)            | 1 000 t  | 65 919    | 58 492    | 52 459    | 13 435                    | 11 950    | 10 084    |  |
| Verwendbare Erzeugung     | 1 000 t  | 60 645    | 53 813    | 48 262    | 12 360                    | 10 994    | 9 277     |  |
| Gesamtverbrauch           | 1 000 t  | 59 432    | 53 275    | 47 780    | 11 293                    | 9 688     | 8 358     |  |
| Nahrungsverbrauch je Kopf | kg       | 72,5      | 72,0      | 72,0      | 66,5                      | 63,0      | 62,5      |  |
| Selbstversorgungsgrad     | %        | 102       | 101       | 101       | 109                       | 114       | 111       |  |

<sup>1)</sup> Ernte einschließlich Zuschätzung für Flächen in Betrieben unter 2 ha.

<sup>2)</sup> Geschätzt.

<sup>3)</sup> Der Unterschied zwischen Brutto-Erzeugung und verwendbarer Erzeugung besteht darin, dass die Feuchtigkeit unter 14 Prozent sowie der Ernteschwund in Abzug gebracht werden.

bei vollag gestecht werden.

Einschließlich Getreide in Verarbeitungserzeugnissen; Deutschland einschließlich innergemeinschaftlichem Warenverkehr.

<sup>2)</sup> Vorläufig.

Geschätzt.

Tabelle 9

### Versorgung mit Zucker in der EU und in Deutschland<sup>1)</sup>

1 000 t Weißzuckerwert

| And don Warrands             |           | EU-25     |           | Deutschland |           |           |  |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|--|
| Art der Kennzahl             | 2004/053) | 2005/063) | 2006/073) | 2004/05     | 2005/062) | 2006/073) |  |
| Anbaufläche (1 000 ha)       | 2 154     | 2 163     | 2 170     | 441         | 420       | 358       |  |
| Erzeugung (verwendbar)       | 19 935    | 20 291    | 16 700    | 4 334       | 4 058     | 3 265     |  |
| Bestandsveränderung          |           |           | •         | + 288       | - 505     | - 473     |  |
| Einfuhr <sup>4)</sup>        |           |           | •         | 1 577       | 1 670     | 1 800     |  |
| Ausfuhr <sup>4)</sup>        |           |           | •         | 2 608       | 3 153     | 2 500     |  |
| Inlandsverwendung            | 16 630    |           | •         | 3 015       | 3 080     | 3 038     |  |
| dar.: Nahrung                |           |           |           | 2 986       | 3 052     | 3 010     |  |
| Industrie                    |           |           | •         | 27          | 26        | 26        |  |
| Futter                       |           |           | •         | 2           | 2         | 2         |  |
| Nahrungsverbrauch kg je Kopf |           |           |           | 36,2        | 37,0      | 36,5      |  |
| Selbstversorgungsgrad in %   | 120       | 114       | •         | 144         | 132       | 107       |  |

<sup>1)</sup> Wirtschaftsjahr: Juli/Juni.

Tabelle 10 Erzeugung und Verbrauch von Wein in der EU und in Deutschland

| Art der Kennzahl            | Einheit   |         | EU-25     |           | Deutschland |           |           |  |
|-----------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|--|
| Art der Kennzani            | Ellillett | 2004/05 | 2005/061) | 2006/072) | 2004/05     | 2005/061) | 2006/072) |  |
| Ertragsfähige Rebfläche     | 1 000 ha  |         |           |           | 98          | 99        | 99        |  |
| Ertrag                      | hl/ha     |         |           |           | 103,1       | 92,1      | 91,0      |  |
| Weinmosternte               | 1 000 hl  |         |           |           | 10 147      | 9 104     | 9 025     |  |
| Weinerzeugung               | 1 000 hl  | 185 001 | 165 693   | 164 574   | 10 107      | 9 256     | 9 000     |  |
| Gesamtverbrauch             | 1 000 hl  | 163 286 | 171 924   | 169 799   | 20 131      | 20 487    | 20 372    |  |
| Sonderdestillation          | 1 000 hl  | 19 811  | 25 872    | 24 839    | 541         | 555       | 572       |  |
| Trinkweinverbrauch          | 1 000 hl  | 133 661 | 133 719   | 134 500   | 19 590      | 19 932    | 19 800    |  |
| dgl. je Kopf                | 1         | 35,4    | 29,0      | 29,2      | 23,7        | 24,2      | 24,0      |  |
| Selbstversorgungsgrad       |           |         |           |           |             |           |           |  |
| einschl. Sonderdestillation | %         | 113     | 96        | 97        | 50          | 45        | 44        |  |
| ausschl. Sonderdestillation | %         | 129     | 113       | 114       | 52          | 46        | 45        |  |

<sup>2)</sup> Vorläufig.

<sup>3)</sup> Geschätzt.

<sup>&</sup>lt;sup>4)</sup> Einschließlich Zucker in Verarbeitungserzeugnissen; Deutschland einschließlich innergemeinschaftlichem Warenverkehr.

Vorläufig.
 Geschätzt.

Tabelle 11

### Versorgung mit Milch in der EU und in Deutschland 1 000 t

| Art der Kennzahl                                                |         | EU-25   |         |        | Deutschland |        |
|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|-------------|--------|
| Art der Kennzani                                                | 2004    | 20051)  | 20061)  | 2004   | 2005        | 20061) |
| Kuhmilcherzeugung                                               | 141 456 | 142 234 | 140 736 | 28 245 | 28 453      | 27 797 |
| Gesamterzeugung <sup>2)</sup>                                   | 146 216 | 146 723 | 145 235 | 28 280 | 28 488      | 27 832 |
| Gesamtverbrauch <sup>3)</sup>                                   | 133 708 | 134 485 | 134 335 | 28 118 | 28 469      | 28 452 |
| Anlieferung von Kuhmilch                                        | 130 194 | 131 509 | 130 049 | 27 113 | 27 380      | 26 721 |
| Anlieferungsquote in %                                          | 92,0    | 92,5    | 92,4    | 96,0   | 96,2        | 96,1   |
| Einfuhr <sup>3) 4)</sup>                                        | 2 918   | 2 103   | 2 200   | 7 739  | 8 106       | 9 900  |
| Angebot insgesamt                                               | 149 134 | 148 826 | 147 435 | 36 019 | 36 594      | 37 732 |
| Ausfuhr <sup>3) 4)</sup>                                        | 15 426  | 15 141  | 14 100  | 8 340  | 7 900       | 9 180  |
| Bestandsveränderung <sup>3)</sup>                               | + 0     | - 800   | - 1 000 | - 439  | + 225       | + 100  |
| Marktverbrauch von Kuhmilch <sup>5)</sup>                       | 117 686 | 119 271 | 119 149 | 26 951 | 27 361      | 27 341 |
| dgl. kg/Kopf                                                    | 256     | 260     | 259     | 327    | 332         | 332    |
| Selbstversorgungsgrad von Milch insgesamt in % <sup>3) 6)</sup> | 109     | 109     | 108     | 101    | 100         | 98     |

<sup>1)</sup> Geschätzt.

Einschließlich Milch von Schafen und Ziegen.

<sup>4)</sup> Deutschland einschließlich innergemeinschaftlichem Warenverkehr und Zuschätzungen zur amtlichen Intrahandelsstatistik.

<sup>5)</sup> Nahrungsverbrauch von Milch und Milchprodukten in Vollmilchwert, die in Molkereien aus Kuhmilch hergestellt werden, einschließlich produktionsbedingter Verluste.

6) Gesamterzeugung in Prozent des Gesamtverbrauches (einschließlich Verfütterung und subventionierter Verbrauch).

Tabelle 12 Versorgung mit Milcherzeugnissen in der EU und in Deutschland 1 000 t

| D'1                                 |        | EU-25  |        | Deutschland |        |        |  |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|-------------|--------|--------|--|
| Bilanzposten                        | 2004   | 20051) | 20062) | 2004        | 20051) | 20062) |  |
| Frischmilcherzeugnisse              |        |        |        |             |        |        |  |
| Herstellung                         | 42 403 | 42 173 | 42 900 | 8 918       | 8 991  | 9 130  |  |
| Nahrungsverbrauch                   | 42 218 | 42 015 | 42 742 | 7 578       | 7 643  | 7 668  |  |
| dgl. kg je Kopf                     | 92,0   | 91,0   | 92,2   | 91,9        | 92,7   | 93,0   |  |
| Butter                              |        |        |        |             |        |        |  |
| Herstellung                         | 2 125  | 2 126  | 2 101  | 445         | 453    | 440    |  |
| Nahrungsverbrauch (Butterwert)      | 2 024  | 1 878  | 1 853  | 535         | 531    | 530    |  |
| dgl. kg je Kopf                     | 4,4    | 4,1    | 4,0    | 6,5         | 6,4    | 6,4    |  |
| dar.: zu Marktpreisen3)             | 1 424  | 1 314  | 1 289  |             |        |        |  |
| Bestand am Jahresende <sup>4)</sup> | 140    | 120    | 75     | 5           | 0      | 0      |  |
| Käse (ohne Schmelzkäse)             |        |        |        |             |        |        |  |
| Herstellung                         | 8 389  | 8 442  | 8 549  | 1 865       | 1 930  | 2 020  |  |
| Nahrungsverbrauch                   | 8 014  | 8 084  | 8 161  | 1 676       | 1 686  | 1 710  |  |
| dgl. kg je Kopf                     | 17,5   | 17,5   | 17,6   | 20,3        | 20,4   | 20,7   |  |
| Vollmilchpulver                     |        |        |        |             |        |        |  |
| Herstellung                         | 865    | 858    | 780    | 161         | 155    | 145    |  |
| Nahrungsverbrauch                   | 355    | 371    | 353    | 79          | 75     | 80     |  |
| dgl. kg je Kopf                     | 0,8    | 0,8    | 0,8    | 1,0         | 0,9    | 1,0    |  |
| Magermilchpulver <sup>5)</sup>      |        |        |        |             |        |        |  |
| Herstellung                         | 1 106  | 1 136  | 1 052  | 242         | 253    | 195    |  |
| Verbrauch                           | 823    | 918    | 854    | 155         | 160    | 140    |  |
| dar.: zu Marktpreisen3)             | 625    | 572    | 540    | 66          | 70     | 72     |  |
| dgl. kg je Kopf                     | 1,4    | 1,2    | 1,2    | 0,8         | 0,8    | 0,9    |  |
| Bestand am Jahresende <sup>4)</sup> | 50     | 8      | 0      | 2           | 0      | 0      |  |
| Selbstversorgungsgrad in %6)        |        |        |        |             |        |        |  |
| Frischmilcherzeugnisse              | 100    | 100    | 100    | 118         | 118    | 119    |  |
| Butter                              | 105    | 113    | 113    | 83          | 85     | 83     |  |
| Käse                                | 105    | 104    | 105    | 111         | 114    | 118    |  |
| Vollmilchpulver                     | 244    | 232    | 221    | 203         | 207    | 181    |  |
| Magermilchpulver                    | 134    | 124    | 123    | 157         | 158    | 139    |  |

Vorläufig.
 Geschätzt.
 Nahrungsverbrauch ohne Verbilligungsmaßnahmen und EU-Beihilfen.
 Interventionsbestände in öffentlicher Lagerhaltung entsprechend den Bestimmungen der EU.

<sup>5)</sup> Einschließlich Buttermilchpulver.

<sup>6)</sup> Gesamterzeugung in Prozent des Gesamtverbrauches (einschließlich Verfütterung und subventionierter Verbrauch).

Tabelle 13 Milchanlieferung sowie Herstellung von Butter und Magermilchpulver in den EU-Mitgliedstaaten

|                        | Mi      | lchanlieferur | ng1) |                   | Ві      | uttererzeugur | ng <sup>2)</sup> |                       | Magern | nilchpulverer | zeug | ung                   |
|------------------------|---------|---------------|------|-------------------|---------|---------------|------------------|-----------------------|--------|---------------|------|-----------------------|
| Mitgliedstaat          | 2005    | 20063)        | ge   | 006<br>gen<br>005 | 2005    | 20063)        | ٤                | 2006<br>gegen<br>2005 | 2005   | 20063)        |      | 2006<br>gegen<br>2005 |
|                        | 1 0     | 00 t          | (    | %                 | 1 0     | 00 t          |                  | %                     | 1 0    | 00 t          |      | %                     |
| Belgien                | 2 802   | 2 786         | -    | 0,6               | 110,1   | 100,5         | _                | 8,7                   | 82,0   | 76,4          | -    | 6,8                   |
| Tschechische Republik  | 2 543   | 2 409         | -    | 5,3               | 52,3    | 51,7          | _                | 1,2                   | 31,3   | 20,4          | -    | 34,8                  |
| Dänemark               | 4 451   | 4 477         | +    | 0,6               | 99,9    | 99,9          | ±                | 0,0                   | 15,3   | 25,8          | +    | 68,6                  |
| Deutschland            | 27 380  | 26 721        | -    | 2,4               | 450,0   | 444,0         | -                | 1,3                   | 238,7  | 187,5         | -    | 21,5                  |
| Estland                | 571     | 587           | +    | 2,8               | 7,8     | 9,9           | +                | 26,9                  | 9,2    | 7,0           | _    | 23,9                  |
| Griechenland           | 660     | 694           | +    | 5,2               | 1,7     | 1,7           | ±                | 0,0                   |        |               | ±    | 0,0                   |
| Spanien                | 5 899   | 5 749         | -    | 2,5               | 58,0    | 49,2          | _                | 15,2                  | 3,8    | 1,3           | _    | 66,1                  |
| Frankreich             | 23 388  | 22 885        | -    | 2,2               | 423,5   | 408,8         | _                | 3,5                   | 192,8  | 181,8         | _    | 5,7                   |
| Irland                 | 5 061   | 5 173         | +    | 2,2               | 195,4   | 193,2         | _                | 1,1                   | 55,0   | 63,9          | +    | 16,2                  |
| Italien                | 10 127  | 9 963         | -    | 1,6               | 129,5   | 114,0         | _                | 12,0                  |        |               | ±    | 0,0                   |
| Zypern                 | 145     | 138           | ±    | 0,0               | 0,5     | 0,5           | ±                | 0,0                   |        |               | ±    | 0,0                   |
| Lettland               | 502     | 575           | +    | 14,7              | 6,0     | 4,9           | _                | 18,3                  | 2,0    | 1,0           | ±    | 0,0                   |
| Litauen                | 1 200   | 1 274         | +    | 6,1               | 14,3    | 15,5          | +                | 8,4                   | 11,3   |               | -    | 100,0                 |
| Luxemburg              | 258     | 255           | _    | 1,4               |         |               |                  |                       |        |               | ±    | 0,0                   |
| Ungarn                 | 1 594   | 1 518         | _    | 4,8               | 11,0    | 8,4           | _                | 23,6                  | 1,1    | 1,0           | _    | 9,1                   |
| Malta                  | 42      | 41            | ±    | 0,0               |         |               | ±                | 0,0                   |        |               | ±    | 0,0                   |
| Niederlande            | 10 479  | 10 598        | +    | 1,1               | 158,0   | 165,0         | +                | 4,4                   | 63,2   | 55,0          | _    | 13,0                  |
| Österreich             | 2 621   | 2 665         | +    | 1,7               | 31,0    | 30,0          | _                | 3,2                   | 7,3    | 4,0           | _    | 44,9                  |
| Polen                  | 8 825   | 8 805         | _    | 0,2               | 128,1   | 141,0         | +                | 10,1                  | 137,3  | 118,5         | _    | 13,7                  |
| Portugal               | 1 921   | 1 862         | _    | 3,1               | 26,6    | 25,6          | _                | 3,8                   | 6,4    | 5,9           | -    | 8,4                   |
| Slowenien              | 508     | 508           | _    | 0,1               | 3,6     | 2,0           | -                | 44,4                  | 3,0    | 3,0           | ±    | 0,0                   |
| Slowakische Republik   | 968     | 965           | _    | 0,3               | 8,5     | 8,9           | +                | 4,7                   | 5,8    | 5,6           | -    | 3,4                   |
| Finnland               | 2 362   | 2 354         | _    | 0,3               | 50,0    | 49,0          | -                | 1,9                   | 21,0   | 18,8          | _    | 10,5                  |
| Schweden               | 3 163   | 3 136         | _    | 0,9               | 46,6    | 42,1          | _                | 9,7                   | 16,1   | 12,8          | _    | 20,5                  |
| Vereinigtes Königreich | 14 038  | 13 913        | _    | 0,9               | 130,0   | 140,0         | +                | 7,7                   | 69,1   | 7,3           | -    | 89,4                  |
| EU-15                  | 114 755 | 113 366       | -    | 1,2               | 1 910,8 | 1 863,5       | -                | 2,5                   | 770,7  | 640,5         | _    | 16,9                  |
| EU-25                  | 131 509 | 130 049       | -    | 1,1               | 2 142,5 | 2 105,8       | -                | 1,7                   | 971,7  | 797,0         | -    | 18,0                  |

<sup>1)</sup> Nur Kuhmilch. Deutschland ohne Anlieferung aus anderen EU-Mitgliedstaaten.

Quelle: Europäische Kommission, EUROSTAT

Nur in Molkereien.Vorläufig.

Tabelle 14

#### Versorgung mit Rind- und Kalbfleisch in der EU und in Deutschland

1 000 t Schlachtgewicht<sup>1)</sup>

| Art der Kennzahl                     |        | EU-25 <sup>2)</sup> |        | Deutschland |        |        |  |
|--------------------------------------|--------|---------------------|--------|-------------|--------|--------|--|
| Ait dei Kemizam                      | 20043) | 20053)              | 20064) | 2004        | 20053) | 20064) |  |
| Bruttoeigenerzeugung                 | 8 210  | 7 990               | 8 140  | 1 349       | 1 216  | 1 244  |  |
| Einfuhr <sup>5)</sup>                | 347    |                     |        | 284         | 301    | 316    |  |
| Ausfuhr <sup>5)</sup>                | 500    |                     |        | 613         | 523    | 555    |  |
| Verbrauch <sup>6)</sup>              | 8 100  | 8 070               | 8 150  | 1 020       | 994    | 1 005  |  |
| dgl. kg je Kopf <sup>6)</sup>        | 17,7   | 17,6                | 17,7   | 12,4        | 12,0   | 12,2   |  |
| dar.: menschl. Verzehr <sup>7)</sup> |        |                     |        | 8,5         | 8,3    | 8,4    |  |
| Selbstversorgungsgrad in %           | 101    | 99                  | 100    | 132         | 122    | 124    |  |

<sup>1)</sup> Schlachtgewicht gemäß 4. DVO in Kaltgewicht.

Tabelle 15 Versorgung mit Schweinefleisch in der EU und in Deutschland

1 000 t Schlachtgewicht<sup>1)</sup>

| Art der Kennzahl                     |        | EU-25 <sup>2)</sup> |        | Deutschland |       |        |  |
|--------------------------------------|--------|---------------------|--------|-------------|-------|--------|--|
| Art der Kennzani                     | 20043) | 20054)              | 20064) | 2004        | 2005  | 20063) |  |
| Bruttoeigenerzeugung                 | 21 197 | 21 131              | 21 330 | 4 086       | 4 213 | 4 318  |  |
| Einfuhr <sup>5)</sup>                | 502    |                     | •      | 1 391       | 1 483 | 1 547  |  |
| Ausfuhr <sup>5)</sup>                | 489    |                     | •      | 1 021       | 1 238 | 1 432  |  |
| Verbrauch <sup>6)</sup>              | 19 819 | 19 650              | 19 720 | 4 456       | 4 459 | 4 433  |  |
| dgl. kg je Kopf <sup>6)</sup>        | 43,3   | 42,7                | 42,8   | 54,0        | 54,0  | 53,8   |  |
| dar.: menschl. Verzehr <sup>7)</sup> |        |                     | •      | 38,9        | 39,0  | 38,8   |  |
| Selbstversorgungsgrad in %           | 107    | 108                 | 108    | 92          | 94    | 97     |  |

<sup>1)</sup> Schlachtgewicht gemäß 4. DVO in Kaltgewicht.

Angaben der ZMP.

<sup>3)</sup> Vorläufig.

<sup>4)</sup> Geschätzt.

<sup>5)</sup> Lebende Tiere und Fleisch; EU Extra-Handel, Deutschland einschließlich innergemeinschaftlichem Warenverkehr.

<sup>6)</sup> Nahrungsverbrauch, Futter, industrielle Verwertung, Verluste.

<sup>7)</sup> Schätzung des Bundesmarktverbandes für Vieh und Fleisch; ohne Knochen, Futter, industrielle Verwertung und Verluste.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Angaben der ZMP.

Vorläufig.

<sup>4)</sup> Geschätzt

<sup>5)</sup> Lebende Tiere und Fleisch; EU Extra-Handel, Deutschland einschließlich innergemeinschaftlichem Warenverkehr.

Nahrungsverbrauch, Futter, industrielle Verwertung, Verluste.
 Schätzung des Bundesmarktverbandes für Vieh und Fleisch; ohne Knochen, Futter, industrielle Verwertung und Verluste.

Tabelle 16

## $\ \, \textbf{Versorgung mit Eiern in der EU und in Deutschland} \\$

1 000 t

| Art der Kennzahl           |        | EU-251) |        | Deutschland <sup>1)</sup> |        |        |  |
|----------------------------|--------|---------|--------|---------------------------|--------|--------|--|
| Art der Kemizani           | 20042) | 20053)  | 20063) | 2004                      | 20053) | 20063) |  |
| Verwendbare Erzeugung      | 6 815  | 6 671   | 6 600  | 805                       | 779    | 774    |  |
| Einfuhr <sup>4)</sup>      | 50     | 30      |        | 435                       | 441    |        |  |
| Ausfuhr <sup>4)</sup>      | 175    | 170     |        | 132                       | 149    |        |  |
| Nahrungsverbrauch          | 6 690  | 6 531   | 6 486  | 1 108                     | 1 071  | 1 038  |  |
| dgl. kg je Kopf            | 13,4   | 13,1    | 13,0   | 12,9                      | 12,6   | 12,4   |  |
| Selbstversorgungsgrad in % | 102    | 99      | 98     | 71                        | 70     | 69     |  |

<sup>1)</sup> Angaben der ZMP.

Tabelle 17

## Versorgung mit Geflügelfleisch in der EU und in Deutschland

1 000 t Schlachtgewicht

| Art der Kennzahl                    |        | EU-251) |        | Deutschland |       |        |  |
|-------------------------------------|--------|---------|--------|-------------|-------|--------|--|
| Art der Kennzam                     | 20042) | 20052)  | 20063) | 2004        | 2005  | 20063) |  |
| Bruttoeigenerzeugung                | 10 985 | 11 086  | 10 800 | 1 166       | 1 196 | 1 188  |  |
| Einfuhr <sup>4)</sup>               | 900    | 1 000   |        | 814         | 814   | 816    |  |
| Ausfuhr 4)                          | 1 400  | 1 325   |        | 521         | 552   | 560    |  |
| Verbrauch 5)                        | 10 475 | 10 650  | 10 486 | 1 459       | 1 458 | 1 443  |  |
| dgl. kg je Kopf 5)                  | 22,9   | 23,2    | 22,8   | 17,7        | 17,7  | 17,5   |  |
| dar. menschl. Verzehr <sup>6)</sup> |        |         |        | 10,5        | 10,5  | 10,4   |  |
| Selbstversorgungsgrad in %          | 105    | 103     | 102    | 80          | 82    | 82     |  |

<sup>1)</sup> Angaben der ZMP.

<sup>2)</sup> Vorläufig.

<sup>3)</sup> Geschätzt.

<sup>&</sup>lt;sup>4)</sup> EU Extra-Handel, Deutschland einschließlich innergemeinschaftlichem Warenverkehr.

Vorläufig.

<sup>3)</sup> Geschätzt.

<sup>4)</sup> Lebende Tiere und Fleisch; EU Extra-Handel, Deutschland einschließlich innergemeinschaftlichem Warenverkehr.

<sup>5)</sup> Nahrungsverbrauch, Futter, industrielle Verwertung, Verluste (einschließlich Knochen).

<sup>6)</sup> Schätzung des Bundesmarktverbandes für Vieh und Fleisch; ohne Knochen, Futter, industrielle Verwertung und Verluste.

Tabelle 18 Deutscher Außenhandel mit Gütern der Land- und Ernährungswirtschaft nach Ländern und  $Wirtschaftsr\"{a}umen^{1)}$ 

Mio. €

| Ursprung/Bestimmung                 | 2002       | 2003         | 2004       | 2005       | Jan. bis   | Sept.      |
|-------------------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Orsprung/Bestimmung                 | 2002       | 2003         | 2004       | 2003       | 20054)     | 20064)     |
|                                     |            |              | Einfuhr    |            |            |            |
| EU-25                               | 31 007     | 31 697       | 31 899     | 32 896     | 21 730     | 23 736     |
| Belgien                             | 2 353      | 2 439        | 2 458      | 2 517      | 1 680      | 1 795      |
| Dänemark                            | 2 070      | 2 053        | 2 144      | 2 132      | 1 357      | 1 577      |
| Spanien                             | 2 880      | 3 012        | 2 982      | 2 995      | 2 038      | 2 082      |
| Frankreich                          | 4 979      | 5 046        | 5 061      | 4 759      | 3 189      | 3 391      |
| Irland                              | 879        | 958          | 911        | 901        | 652        | 773        |
| Italien                             | 3 975      | 4 064        | 4 034      | 4 237      | 2 825      | 2 979      |
| Ungarn                              | 516        | 502          | 500        | 555        | 325        | 318        |
| Niederlande                         | 8 807      | 8 692        | 8 787      | 8 882      | 5 917      | 6 438      |
| Österreich                          | 1 262      | 1 315        | 1 356      | 1 525      | 1 023      | 1 165      |
| Polen                               | 935        | 1 228        | 1 207      | 1 536      | 887        | 1 188      |
| Vereinigtes Königreich              | 917        | 905          | 860        | 883        | 538        | 659        |
| Drittländer (Welt ohne EU-25)       | 12 802     | 12 905       | 13 313     | 14 270     | 10 028     | 11 417     |
| Rumänien, Bulgarien                 | 101        | 127          | 126        | 122        | 79         | 91         |
| Russland                            | 185        | 179          | 132        | 132        | 96         | 120        |
| Übrige MOE-Länder/NUS <sup>2)</sup> | 253        | 270          | 271        | 337        | 201        | 249        |
| USA                                 | 1 582      | 1 493        | 1 381      | 1 266      | 820        | 1 024      |
| ASEAN                               | 1 136      | 1 158        | 1 143      | 1 275      | 930        | 1 013      |
| MERCOSUR                            | 2 420      | 2 616        | 2 712      | 2 913      | 2 005      | 2 240      |
| Nachrichtlich:                      |            |              |            |            |            |            |
| Entwicklungsländer <sup>3)</sup>    | 8 894      | 9 093        | 9 496      | 10 494     | 7 424      | 8 312      |
| Welt insgesamt                      | 43 810     | 44 602       | 45 211     | 47 165     | 31 758     | 35 154     |
| West magestime                      | 10 010     |              | Aust       |            | 01 700     | 00 10 .    |
| EU-25                               | 24 951     | 26 188       | 27 883     | 30 344     | 20 103     | 22 000     |
| Belgien                             | 1 859      | 1 911        | 1 921      | 1 983      | 1 307      | 1 407      |
| Tschechische Republik               | 524        | 571          | 620        | 780        | 528        | 598        |
| Dänemark                            | 1 166      | 1 209        | 1 367      | 1 461      | 985        | 1 120      |
| Spanien                             | 1 647      | 1 545        | 1 717      | 2 240      | 1 546      | 1 503      |
| Frankreich                          | 3 656      | 3 767        | 3 872      | 3 955      | 2 679      | 2 894      |
| Italien                             | 3 604      | 4 050        | 4 136      | 4 221      | 2 892      | 3 242      |
| Ungarn                              | 203        | 216          | 312        | 465        | 282        | 368        |
| Niederlande                         | 4 906      | 5 220        | 5 415      | 5 609      | 3 590      | 3 764      |
| Österreich                          | 2 192      | 2 331        | 2 499      | 2 719      | 1 778      | 1 970      |
| Polen                               | 590        | 526          | 673        | 971        | 625        | 809        |
| Schweden                            | 610        | 660          | 739        | 824        | 536        | 560        |
| Vereinigtes Königreich              | 2 167      | 2 218        | 2 387      | 2 620      | 1 718      | 1 861      |
| Drittländer (Welt ohne EU-25)       | 6 154      | 5 <b>847</b> | 5 926      | 6 720      | 4 980      | 5 661      |
| Rumänien, Bulgarien                 | 175        | 144          | 202        | 30         | 212        | 255        |
| Russland                            | 889        | 801          | 918        | 953        | 687        | 812        |
|                                     |            |              |            |            |            |            |
| Übrige MOE-Länder/NUS <sup>2)</sup> | 494<br>883 | 498<br>905   | 519<br>917 | 597<br>958 | 442<br>736 | 530<br>788 |
| USA                                 |            |              |            |            |            |            |
| ASEAN                               | 135        | 151          | 176        | 182        | 143        | 159        |
| MERCOSUR                            | 55         | 46           | 49         | 42         | 30         | 43         |
| Nachrichtlich:                      | 2.250      | 2.066        | 1.021      | 2.252      | 1.705      | 1.055      |
| Entwicklungsländer <sup>3)</sup>    | 2 259      | 2 060        | 1 921      | 2 253      | 1 705      | 1 955      |
| Welt insgesamt                      | 31 105     | 32 035       | 33 809     | 37 064     | 25 083     | 27 661     |

Quelle: Statistisches Bundesamt

Ausgenommen Agrarrohstoffe (Non-food) für die gewerbliche Wirtschaft.
 Albanien, Neue Unabhängige Staaten (ohne Russland) und Nachfolgestaaten Jugoslawiens (ohne Slowenien).

<sup>3)</sup> Ohne Malta und Zypern.

<sup>4)</sup> Vorläufig.

Tabelle 19 Deutscher Außenhandel mit Gütern der Land- und Ernährungswirtschaft nach Produktgruppen

| D. III                                                | 2004               | 2005               |   | eränd.     | 2004         | 2005         | Veränd.<br>geg. |
|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---|------------|--------------|--------------|-----------------|
| Produktgruppe                                         |                    |                    |   | ⁄orjahr    |              |              | Vorjahr         |
|                                                       | 1 000 7            | Tonnen             |   | %          | Mic          | ). €         | %               |
|                                                       |                    |                    |   | Eint       | fuhr         | 000          | 25.6            |
| Lebende Tiere                                         |                    |                    |   |            | 639          | 802          | + 25,6          |
| Milch und -erzeugnisse                                | 2 712,4            | 2 795,4            | + | 3,1        | 4 093        | 3 978        | - 2,8           |
| Fleisch und -erzeugnisse                              | 2 005,3            | 2 129,4            | + | 6,2        | 4 532        | 4 928        | + 8,8           |
| Fische und Fischzubereitungen                         | 828,7              | 872,6              | + | 5,3        | 2 271        | 2 600        | + 14,5          |
| Getreide (ohne Reis)                                  | 3 430,6            | 4 628,2            | + | 34,9       | 645          | 682          | + 5,8           |
| Getreideerzeugnisse, Backwaren                        | 1 546,5<br>1 051,6 | 1 659,2            | + | 7,3<br>6,3 | 1 967<br>473 | 2 056<br>374 | + 4,6<br>- 20,8 |
| Kartoffeln und -erzeugnisse                           | 2 931,8            | 984,8              | - | 0,3<br>4,5 | 2 621        | 2 812        |                 |
| Gemüse u. a. Küchengewächse                           | 5 007,0            | 2 799,0<br>5 100,2 | + | 4,5<br>1,9 | 3 645        | 3 660        | + 7,3<br>+ 0,4  |
| Frischobst, Südfrüchte<br>Schalen- und Trockenfrüchte | 3 007,0<br>477,7   | 468,1              | _ | 2,0        | 1 323        | 1 704        | + 0,4 + 28,8    |
| Zubereitungen, Konserven, Säfte aus Gemüse und Obst   | 3 923,3            | 4 080,8            | + | 4.0        | 3 265        | 3 281        | + 0,5           |
| Kakao und -erzeugnisse                                | 725,0              | 733,1              | + | 4,0<br>1,1 | 1 749        | 1 675        | - <i>4,2</i>    |
| Zucker und -erzeugnisse                               | 1 430,1            | 1 620,0            | + | 13,3       | 1 074        | 1 132        | - 4,2<br>+ 5,4  |
| Ölsaaten und -produkte                                | 11 890,4           | 12 797,8           | + | 7,6        | 3 742        | 3 795        | + 1,4           |
| Kleie u. a. Abfallerz. zur Viehfütterung              | 2 965,6            | 2 530,0            | _ | 14,7       | 1 081        | 1 061        | - 1,8           |
| Lebende Pflanzen und Erzeugnisse der Ziergärtnerei    | 826,4              | 873,2              | + | 5,7        | 1 987        | 1 997        | + 0,5           |
| Kaffee                                                | 1 029,6            | 990,1              | _ | 3,8        | 1 285        | 1 771        | + 37,8          |
| Rohtabak und Tabakerzeugnisse                         | 279,3              | 261,0              | _ | 6,6        | 1 433        | 1 351        | - 5,8           |
| Branntwein (1 000 hl r. Alk.)                         | 2 964              | 3 656              | + | 23,3       | 958          | 985          | + 2,8           |
| Wein (1 000 hl)                                       | 14 286             | 14 282             | ± | 0.0        | 1 983        | 1 990        | + 0,3           |
| Insgesamt                                             |                    |                    |   |            | 45 211       | 47 165       | + 4,3           |
|                                                       |                    |                    |   | Aus        | fuhr         |              |                 |
| Lebende Tiere                                         |                    |                    |   |            | 758          | 811          | + 7,0           |
| Milch und -erzeugnisse                                | 5 651,7            | 5 486,7            | _ | 2,9        | 5 651        | 5 745        | + 1,7           |
| Fleisch und -erzeugnisse                              | 2 031,9            | 2 304,5            | + | 13,4       | 4 238        | 4 893        | + 15,5          |
| Fische und Fischzubereitungen                         | 391,6              | 511,3              | + | 30,6       | 987          | 1 173        | + 18,9          |
| Getreide (ohne Reis)                                  | 7 906,1            | 10 910,6           | + | 38,0       | 1 119        | 1 279        | + 14,3          |
| Getreideerzeugnisse, Backwaren                        | 2 375,1            | 2 368,7            | _ | 0,3        | 3 017        | 3 120        | + 3,4           |
| Kartoffeln und -erzeugnisse                           | 1 985,2            | 2 006,3            | + | 1,1        | 516          | 488          | - 5,4           |
| Gemüse u. a. Küchengewächse                           | 356,7              | 450,2              | + | 26,2       | 227          | 288          | + 26,5          |
| Frischobst, Südfrüchte                                | 559,8              | 646,6              | + | 15,5       | 467          | 588          | + 25,9          |
| Schalen- und Trockenfrüchte                           | 103,7              | 114,1              |   | 10,1       | 365          | 446          | + 22,2          |
| Zubereitungen, Konserven, Säfte aus Gemüse und Obst   | 1 630,2            | 1 764,4            | + | 8,2        | 1 424        | 1 468        | + 3,1           |
| Kakao und -erzeugnisse                                | 556,2              | 557,9              | + | 0,3        | 1 643        | 1 669        | + 1,6           |
|                                                       | 1 608,7            | 2 308,1            | + |            | 1 043        | 1 251        | + 18,6          |
| Zucker und -erzeugnisse                               | 5 360,3            | 5 384,7            | + | 0,5        | 1 842        | 1 675        | - 9,0           |
| Ölsaaten und -produkte                                | 2 838,8            | 3 416,6            |   | 20,4       | 969          | 1 023        | + 5,5           |
| Kleie u. a. Abfallerz. zur Viehfütterung              | ,                  | ,                  |   |            |              |              |                 |
| Kaffee                                                | 375,8              | 471,0              |   | 25,3       | 962          | 1 337        | + 38,9          |
| Rohtabak und Tabakerzeugnisse                         | 229,5              | 265,9              | + | 15,9       | 2 043        | 2 796        | + 36,8          |
| Bier (1 000 hl)                                       | 13 957             | 13 713             | - | 1,7        | 861          | 845          | - 1,9           |
| Wein (1 000 hl)                                       | 3 144              | 3 315              | + | 5,4        | 537          | 601          | + 12,0          |
| Insgesamt                                             | •                  | •                  |   | •          | 33 773       | 37 064       | + 9,7           |

Quelle: Statistisches Bundesamt

Tabelle 20

### Produktionswert zu Erzeugerpreisen<sup>1)</sup>

| Erzeugnis                         | 2001   | 2002   | 2003   | 2004   | 20052) | 2006³) | 2006 <sup>3)</sup><br>gegen<br>2005 <sup>2)</sup> |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------------------|
|                                   |        |        | Mi     | o. €   |        |        | %                                                 |
| Getreide                          | 5 297  | 4 896  | 4 175  | 5 093  | 4 218  | 4 613  | + 9,4                                             |
| Ölsaaten                          | 889    | 815    | 851    | 1 032  | 974    | 1 208  | + 24,1                                            |
| Eiweißpflanzen                    | 93     | 67     | 68     | 72     | 52     | 55     | + 5,7                                             |
| Zuckerrüben                       | 1 207  | 1 237  | 1 171  | 1 304  | 1 177  | 751    | - 36,2                                            |
| Futterpflanzen                    | 4 068  | 4 719  | 3 406  | 4 332  | 4 294  | 4 135  | - 3,7                                             |
| Gemüse                            | 1 409  | 1 267  | 1 364  | 1 490  | 1 678  | 1 901  | + 13,3                                            |
| Pflanzen und Blumen               | 2 691  | 2 670  | 2 670  | 2 743  | 2 581  | 2 613  | + 1,2                                             |
| Kartoffeln                        | 1 175  | 1 122  | 1 003  | 901    | 602    | 754    | + 25,3                                            |
| Obst                              | 693    | 803    | 891    | 1 026  | 783    | 913    | + 16,7                                            |
| Weinmost/Wein                     | 1 132  | 1 201  | 1 219  | 1 229  | 1 231  | 1 231  | ± 0,0                                             |
| Pflanzliche Erzeugung             | 19 019 | 19 196 | 17 194 | 19 665 | 18 034 | 18 710 | + 3,8                                             |
| Rinder                            | 2 493  | 2 997  | 2 617  | 2 844  | 2 945  | 3 343  | + 13,5                                            |
| Schweine                          | 6 147  | 4 799  | 4 669  | 5 525  | 5 552  | 5 928  | + 6,8                                             |
| Schafe                            | 188    | 181    | 167    | 181    | 170    | 179    | + 5,4                                             |
| Geflügel                          | 1 090  | 1 061  | 953    | 1 184  | 1 238  | 1 130  | - 8,7                                             |
| Milch                             | 9 372  | 8 453  | 8 254  | 8 093  | 8 196  | 7 903  | - 3,6                                             |
| Eier                              | 1 002  | 929    | 855    | 555    | 506    | 544    | + 7,6                                             |
| Tierische Erzeugung               | 20 739 | 18 869 | 18 003 | 18 796 | 19 099 | 19 495 | + 2,1                                             |
| Erzeugung insgesamt <sup>4)</sup> | 41 298 | 39 622 | 36 768 | 40 105 | 38 868 | 39 956 | + 2,8                                             |

Wirtschaftsbereich Landwirtschaft ohne Forstwirtschaft und Fischerei, Erläuterungen siehe Anhang S. 121.

<sup>1)</sup> Jeweilige Preise ohne Mehrwertsteuer.

j beweinige Freise onlie Freise

Tabelle 21

## Wertschöpfung der Landwirtschaft

| Art der Kennzahl                              | 2001   | 2002   | 2003   | 2004   | 20051) | 20062) | 2006 <sup>2)</sup><br>gegen<br>2005 <sup>1)</sup> |
|-----------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------------------|
|                                               |        |        | %      |        |        |        |                                                   |
| Produktionswert zu Erzeugerpreisen            | 41 298 | 39 622 | 36 768 | 40 105 | 38 868 | 39 956 | + 2,8                                             |
| + Produktsubventionen <sup>3)</sup>           | 3 962  | 4 018  | 3 989  | 4 473  | 9      | 9      | ± 0,0                                             |
| darunter: pflanzlicher Bereich                | 3 325  | 3 252  | 3 223  | 3 314  | 9      | 9      | ± 0,0                                             |
| Tierprämien                                   | 637    | 766    | 766    | 1 159  | 0      | 0      | ± 0,0                                             |
| - Produktsteuern                              | 217    | 150    | 95     | 273    | 294    | 62     | - 78,9                                            |
| = Produktionswert zu Herstellungs-<br>preisen | 45 043 | 43 490 | 40 662 | 44 305 | 38 583 | 39 903 | + 3,4                                             |
| - Vorleistungen                               | 25 125 | 25 659 | 25 875 | 25 742 | 25 772 | 26 840 | + 4,1                                             |
| = Bruttowertschöpfung <sup>4)</sup>           | 19 918 | 17 833 | 14 786 | 18 563 | 12 810 | 13 063 | + 2,0                                             |
| - Abschreibungen                              | 7 033  | 7 033  | 6 981  | 6 979  | 6 946  | 7 086  | + 2,0                                             |
| Sonstige Produktionsabgaben                   | 408    | 605    | 719    | 339    | 441    | 441    | ± 0,0                                             |
| + Sonstige Subventionen <sup>5)</sup>         | 1 482  | 1 459  | 1 571  | 1 540  | 6 084  | 6 388  | + 5,0                                             |
| = Nettowertschöpfung                          | 13 959 | 11 653 | 8 657  | 12 783 | 11 507 | 11 924 | + 3,6                                             |
| Nettowertschöpfung je AK (€)                  | 21 185 | 18 424 | 14 184 | 21 593 | 19 752 | 20 885 | + 5,7                                             |

Wirtschaftsbereich Landwirtschaft ohne Forstwirtschaft und Fischerei, Erläuterungen siehe Anhang S. 121.

Vorläufig.
 Geschätzt.
 Bis 2004 Flächenzahlungen und Tierprämien der Agenda 2000.
 Zu Herstellungspreisen.
 Ab 2005 einschließlich Betriebsprämie.

Tabelle 22

### Vorleistungen der Landwirtschaft<sup>1)</sup>

| Vorleistungsart                                               | 2002   | 2003   | 2004   | 20052) | 2006³) | 2006 <sup>3)</sup><br>gegen<br>2005 <sup>2)</sup> |
|---------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------------------|
|                                                               |        | %      |        |        |        |                                                   |
| Saat- und Pflanzgut                                           | 741    | 740    | 725    | 667    | 687    | + 3,0                                             |
| Energie, Schmierstoffe <sup>4)</sup>                          | 2 591  | 2 650  | 2 764  | 2 854  | 3 101  | + 8,6                                             |
| Dünge- u. Bodenverbesserungsmittel                            | 1 463  | 1 605  | 1 640  | 1 649  | 1 725  | + 4,6                                             |
| Pflanzenschutzmittel                                          | 1 469  | 1 457  | 1 367  | 1 351  | 1 361  | + 0,8                                             |
| Tierarzt u. Medikamente                                       | 567    | 574    | 757    | 718    | 739    | + 2,9                                             |
| Futtermittel                                                  | 10 579 | 10 505 | 9 838  | 9 959  | 10 524 | + 5,7                                             |
| bei landwirtschaftlichen Einheiten gekaufte Futtermittel      | 55     | 56     | 49     | 55     | 55     | + 1,6                                             |
| außerhalb des Wirtschaftsbereiches gekaufte Futter-<br>mittel | 4 832  | 4 983  | 4 743  | 4 206  | 4 677  | + 11,2                                            |
| innerbetrieblich erzeugte und verbrauchte Futtermittel        | 5 692  | 5 465  | 5 047  | 5 698  | 5 792  | + 1,7                                             |
| Instandhaltung von                                            |        |        |        |        |        |                                                   |
| Maschinen und Geräten                                         | 1 822  | 1 814  | 1 832  | 1 819  | 1 856  | + 2,0                                             |
| baulichen Anlagen                                             | 641    | 614    | 578    | 575    | 572    | - 0,5                                             |
| Landwirtschaftliche Dienstleistungen                          | 1 446  | 1 462  | 1 499  | 1 534  | 1 551  | + 1,1                                             |
| Andere Güter und Dienstleistungen                             | 4 341  | 4 454  | 4 743  | 4 646  | 4 723  | + 1,7                                             |
| Insgesamt                                                     | 25 659 | 25 875 | 25 742 | 25 772 | 26 840 | + 4,1                                             |

Wirtschaftsbereich Landwirtschaft ohne Forstwirtschaft und Fischerei, Erläuterungen siehe Anhang S. 121.

1) Erzeugerpreise ohne Mehrwertsteuer.

2) Vorläufig.

3) Geschätzt.

<sup>&</sup>lt;sup>4)</sup> Für Dieselkraftstoff unverbilligter Preis.

Tabelle 23 Kennzahlen der landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetriebe nach Betriebsformen und Größenklassen

| Wirtschaftsjahr | Betrieb | osgröße | Arbeits-<br>kräfte | Viehbesatz    | Betriebl.<br>Erträge | Betriebl.<br>Aufwend. | Ge      | winn      | Gewinn<br>plus Perso-<br>nalaufwand |
|-----------------|---------|---------|--------------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------|-----------|-------------------------------------|
| ,               | EGE     | ha LF   | AK/                | VE/           |                      | €/ha LF               |         | €/Untern. | €/AK                                |
|                 |         |         | 100 ha LF          | 100 ha LF     |                      |                       |         |           | -                                   |
| 2001/021)       | 02.0    | 106.5   | 1.0                | Ackerba       | <b>u</b><br>1 996    | 1.527                 | 416     | 44.260    | 27.077                              |
| 2001/021)       | 93,9    | 106,5   | 1,8                | 29,8          |                      | 1 537                 | 416     | 44 269    | 27 967                              |
| 2002/031)       | 95,6    | 110,0   | 1,7                | 24,8          | 1 787                | 1 436                 | 304     | 33 391    | 22 764                              |
| 2003/041)       | 95,9    | 110,3   | 1,7                | 31,5          | 1 886                | 1 461                 | 375     | 41 395    | 26 914                              |
| 2004/05         | 96,2    | 113,8   | 1,6                | 24,0          | 1 881                | 1 440                 | 395     | 44 905    | 28 741                              |
| 2005/06         | 95,3    | 110,6   | 1,7                | 21,7          | 1 834                | 1 449                 | 338     | 37 407    | 24 992                              |
| 2001/021)       | 152.0   | 4.0     | 102.6              | Gartenba      |                      | 56 674                | 0.000   | 20.249    | 21 411                              |
| 2001/021)       | 152,0   | 4,0     | 103,6              | 11,9          | 68 978               | 56 674                | 9 866   | 39 248    | 21 411                              |
| 2002/031)       | 150,4   | 4,2     | 106,3              | 6,3           | 71 676               | 60 178                | 8 909   | 37 361    | 21 355                              |
| 2003/041)       | 150,6   | 4,3     | 105,4              | 2,3           | 72 779               | 61 634                | 8 614   | 37 442    | 21 300                              |
| 2004/05         | 146,9   | 4,5     | 98,8               | 4,0           | 65 522               | 55 546                | 7 722   | 34 408    | 20 481                              |
| 2005/06         | 157,2   | 4,4     | 101,3              | 3,4           | 68 518               | 57 184                | 9 257   | 40 495    | 21 600                              |
| 2001/021)       | 50.1    | 12.0    | 20.2               | Weinbau       |                      | 7.410                 | 2 (00   | 22 500    | 17.156                              |
| 2001/021)       | 59,1    | 12,0    | 20,2               | 1,4           | 10 583               | 7 412                 | 2 699   | 32 500    | 17 156                              |
| 2002/031)       | 58,3    | 11,5    | 20,6               | 1,5           | 11 654               | 7 913                 | 3 316   | 38 119    | 20 115                              |
| 2003/041)       | 57,4    | 11,7    | 20,6               | 1,2           | 11 777               | 8 112                 | 3 176   | 37 079    | 19 347                              |
| 2004/05         | 57,7    | 11,5    | 21,4               | 0,8           | 12 417               | 8 581                 | 3 324   | 38 272    | 19 784                              |
| 2005/06         | 57,9    | 11,3    | 20,9               | 1,3           | 12 332               | 8 486                 | 3 362   | 37 821    | 20 185                              |
| 2001/020        | 00.5    | 160     | 150                | Obstbau       |                      |                       | 2 2 6 0 | 10.110    | 10.001                              |
| 2001/021)       | 89,5    | 16,9    | 17,8               | 19,0          | 9 006                | 6 311                 | 2 368   | 40 110    | 18 901                              |
| 2002/031)       | 88,8    | 17,1    | 17,1               | 19,9          | 8 065                | 5 815                 | 1 954   | 33 338    | 16 636                              |
| 2003/041)       | 96,5    | 21,8    | 13,4               | 14,8          | 6 876                | 4 780                 | 1 844   | 40 274    | 20 258                              |
| 2004/05         | 97,8    | 20,0    | 15,4               | 11,3          | 6 841                | 5 331                 | 1 234   | 24 657    | 14 929                              |
| 2005/06         | 87,7    | 16,1    | 17,7               | 13,4          | 9 246                | 6 712                 | 2 221   | 35 648    | 19 707                              |
| 1               |         |         |                    | Dauerkultu    |                      |                       |         |           |                                     |
| 2001/021)       | 63,3    | 12,7    | 19,5               | 6,1           | 10 107               | 7 040                 | 2 639   | 33 614    | 17 640                              |
| 2002/031)       | 62,9    | 12,4    | 19,5               | 6,4           | 10 617               | 7 246                 | 2 985   | 36 968    | 19 459                              |
| 2003/041)       | 63,5    | 13,5    | 18,1               | 5,9           | 10 023               | 6 896                 | 2 725   | 36 831    | 19 421                              |
| 2004/05         | 64,1    | 13,1    | 19,4               | 4,0           | 10 489               | 7 394                 | 2 671   | 34 973    | 18 633                              |
| 2005/06         | 63,4    | 12,3    | 19,6               | 5,3           | 11 056               | 7 693                 | 2 954   | 36 352    | 19 900                              |
|                 |         |         |                    | Milch         |                      |                       |         |           |                                     |
| 2001/021)       | 67,3    | 49,4    | 3,3                | 163,0         | 2 914                | 2 166                 | 655     | 32 341    | 21 050                              |
| 2002/031)       | 67,1    | 50,7    | 3,3                | 161,5         | 2 834                | 2 176                 | 562     | 28 503    | 18 698                              |
| 2003/041)       | 67,2    | 51,3    | 3,2                | 160,2         | 2 815                | 2 208                 | 512     | 26 254    | 17 400                              |
| 2004/05         | 67,5    | 51,8    | 3,2                | 156,3         | 2 911                | 2 198                 | 621     | 32 169    | 21 123                              |
| 2005/06         | 67,2    | 52,2    | 3,1                | 153,6         | 2 946                | 2 176                 | 685     | 35 752    | 23 392                              |
|                 |         |         |                    | Sonstiger Fut |                      |                       |         |           |                                     |
| 2001/021)       | 58,7    | 64,4    | 2,5                | 165,7         | 2 209                | 1 786                 | 349     | 22 486    | 15 475                              |
| 2002/031)       | 59,3    | 66,9    | 2,4                | 162,2         | 2 250                | 1 838                 | 341     | 22 821    | 16 005                              |
| 2003/041)       | 59,7    | 68,1    | 2,3                | 158,9         | 2 158                | 1 772                 | 313     | 21 328    | 14 989                              |
| 2004/05         | 60,2    | 69,6    | 2,3                | 151,3         | 2 256                | 1 762                 | 429     | 29 857    | 20 191                              |
| 2005/06         | 59,0    | 67,4    | 2,3                | 149,3         | 2 281                | 1 804                 | 415     | 27 960    | 19 750                              |
|                 |         |         |                    | Futterba      |                      |                       |         |           |                                     |
| 2001/021)       | 66,1    | 51,5    | 3,2                | 163,5         | 2 792                | 2 100                 | 602     | 30 980    | 20 303                              |
| 2002/031)       | 66,1    | 52,9    | 3,1                | 161,6         | 2 734                | 2 118                 | 524     | 27 731    | 18 345                              |
| 2003/041)       | 66,2    | 53,5    | 3,1                | 160,0         | 2 704                | 2 134                 | 478     | 25 601    | 17 096                              |
| 2004/05         | 66,5    | 54,2    | 3,0                | 155,5         | 2 799                | 2 124                 | 588     | 31 861    | 21 002                              |
| 2005/06         | 66,1    | 54,3    | 3,0                | 152,9         | 2 833                | 2 113                 | 639     | 34 682    | 22 921                              |
|                 |         |         |                    | Veredlun      | ıg                   |                       |         |           |                                     |
| 2001/021)       | 103,4   | 40,0    | 4,2                | 475,7         | 7 447                | 5 989                 | 1 304   | 52 215    | 33 334                              |
| 2002/031)       | 104,9   | 43,3    | 3,9                | 475,4         | 6 280                | 5 451                 | 677     | 29 352    | 19 531                              |
| 2003/041)       | 102,0   | 44,4    | 4,1                | 512,7         | 7 090                | 6 292                 | 615     | 27 312    | 17 865                              |
| 2004/05         | 109,1   | 45,4    | 3,8                | 485,1         | 7 061                | 5 671                 | 1 231   | 55 884    | 34 960                              |
| 2005/06         | 105,3   | 47,1    | 3,8                | 482,3         | 6 795                | 5 603                 | 1 038   | 48 924    | 29 805                              |

noch Tabelle 23 Kennzahlen der landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetriebe nach Betriebsformen und Größenklassen

| Wirtschaftsjahr | Betrieb  | sgröße | Arbeits-<br>kräfte | Viehbesatz       | Betriebl.<br>Erträge | Betriebl.<br>Aufwend. | Gev | vinn      | Gewinr<br>plus Pers<br>nalaufwa |
|-----------------|----------|--------|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----|-----------|---------------------------------|
| ,               | EGE      | ha LF  | AK/<br>100 ha LF   | VE/<br>100 ha LF |                      | €/ha LF               |     | €/Untern. | €/AK                            |
|                 | <u> </u> |        | I                  | flanzenbauve     | erbund               |                       |     |           | ·L                              |
| 2001/021)       | 82,6     | 63,1   | 3,3                | 114,2            | 3 099                | 2 533                 | 513 | 32 338    | 19 80                           |
| 2002/031)       | 76,2     | 60,9   | 3,4                | 88,0             | 2 790                | 2 277                 | 442 | 26 944    | 17 48                           |
| 2003/041)       | 78,9     | 61,2   | 3,4                | 114,2            | 2 961                | 2 442                 | 450 | 27 528    | 17 31                           |
| 2004/05         | 85,4     | 58,5   | 3,7                | 89,2             | 3 014                | 2 375                 | 563 | 32 969    | 19 81                           |
| 2005/06         | 78,5     | 62,6   | 3,2                | 84,8             | 2 729                | 2 207                 | 461 | 28 873    | 18 54                           |
|                 | ,        | ,      |                    | iehhaltungsv     |                      |                       |     |           |                                 |
| 2001/021)       | 78,2     | 47,6   | 3,4                | 318,2            | 4 666                | 3 931                 | 635 | 30 236    | 19 70                           |
| 2002/031)       | 78,9     | 49,3   | 3,3                | 316,2            | 4 220                | 3 702                 | 410 | 20 191    | 13 5                            |
| 2003/041)       | 75,9     | 50,4   | 3,2                | 332,6            | 4 385                | 3 884                 | 394 | 19 831    | 13 3                            |
| 2004/05         | 80,8     | 50,6   | 3,2                | 324,8            | 4 793                | 3 974                 | 720 | 36 422    | 23 74                           |
| 2005/06         | 79,5     | 52,1   | 3,1                | 323,9            | 4 706                | 3 954                 | 658 | 34 253    | 22 24                           |
|                 |          |        | Pfl                | anzenbau-Vie     | hhaltung             |                       |     |           |                                 |
| 2001/021)       | 81,3     | 70,1   | 2,5                | 182,8            | 3 187                | 2 622                 | 493 | 34 534    | 22 30                           |
| 2002/031)       | 81,5     | 70,8   | 2,4                | 176,0            | 2 872                | 2 460                 | 336 | 23 804    | 16 52                           |
| 2003/041)       | 79,9     | 72,3   | 2,4                | 187,0            | 2 987                | 2 563                 | 343 | 24 761    | 16 8                            |
| 2004/05         | 81,0     | 72,8   | 2,4                | 171,2            | 3 091                | 2 507                 | 515 | 37 521    | 24 40                           |
| 2005/06         | 81,0     | 74,2   | 2,3                | 171,5            | 3 077                | 2 533                 | 474 | 35 151    | 22 94                           |
|                 |          |        | Gemis              | scht (Verbund    | l) insgesamt         |                       |     |           |                                 |
| 2001/021)       | 80,8     | 64,6   | 2,7                | 196,8            | 3 409                | 2 818                 | 517 | 33 388    | 21 49                           |
| 2002/031)       | 80,3     | 65,1   | 2,7                | 189,2            | 3 081                | 2 641                 | 359 | 23 393    | 16 0                            |
| 2003/041)       | 79,0     | 66,4   | 2,6                | 202,7            | 3 209                | 2 763                 | 362 | 24 035    | 16 23                           |
| 2004/05         | 81,5     | 66,5   | 2,6                | 187,0            | 3 352                | 2 725                 | 553 | 36 763    | 23 65                           |
| 2005/06         | 80,4     | 68,2   | 2,6                | 186,8            | 3 302                | 2 727                 | 502 | 34 243    | 22 2                            |
|                 |          |        |                    | Kleinere         | 3)                   |                       |     |           |                                 |
| 2001/021)       | 30,1     | 26,8   | 5,3                | 117,8            | 2 900                | 2 163                 | 659 | 17 692    | 14 03                           |
| 2002/031)       | 30,1     | 27,4   | 5,3                | 112,1            | 2 854                | 2 220                 | 543 | 14 873    | 12 45                           |
| 2003/041)       | 30,1     | 27,7   | 5,3                | 118,2            | 2 957                | 2 304                 | 560 | 15 494    | 12 80                           |
| 2004/05         | 30,0     | 28,6   | 5,0                | 107,4            | 2 980                | 2 276                 | 614 | 17 566    | 14 49                           |
| 2005/06         | 30,0     | 28,4   | 5,0                | 107,2            | 2 882                | 2 192                 | 608 | 17 257    | 14 1                            |
|                 |          |        |                    | Mittlere         | 4)                   |                       |     |           |                                 |
| 2001/021)       | 66,2     | 50,3   | 3,4                | 149,8            | 3 231                | 2 514                 | 634 | 31 894    | 20 92                           |
| 2002/031)       | 66,1     | 51,9   | 3,3                | 141,7            | 3 022                | 2 415                 | 518 | 26 895    | 18 22                           |
| 2003/041)       | 65,8     | 52,5   | 3,3                | 152,7            | 3 127                | 2 532                 | 503 | 26 377    | 17.83                           |
| 2004/05         | 66,4     | 53,4   | 3,2                | 135,3            | 3 112                | 2 398                 | 632 | 33 763    | 22 24                           |
| 2005/06         | 66,7     | 54,0   | 3,2                | 136,8            | 3 141                | 2 441                 | 620 | 33 464    | 22 22                           |
|                 |          |        |                    | Größere          | 5)                   |                       |     |           |                                 |
| 2001/021)       | 171,3    | 111,3  | 2,6                | 126,0            | 3 288                | 2 625                 | 570 | 63 496    | 28 69                           |
| 2002/031)       | 173,5    | 113,6  | 2,6                | 126,5            | 3 120                | 2 584                 | 442 | 50 207    | 24 34                           |
| 2003/041)       | 174,0    | 115,5  | 2,6                | 130,9            | 3 220                | 2 664                 | 458 | 52 963    | 25 14                           |
| 2004/05         | 176,2    | 116,5  | 2,6                | 128,0            | 3 293                | 2 637                 | 564 | 65 694    | 29 15                           |
| 2005/06         | 179,0    | 118,8  | 2,6                | 127,3            | 3 282                | 2 638                 | 556 | 66 087    | 29 17                           |
|                 |          |        |                    | Insgesam         |                      |                       |     |           |                                 |
| 2001/021)       | 81,5     | 58,4   | 3,3                | 134,1            | 3 212                | 2 518                 | 607 | 35 466    | 22 3                            |
| 2002/031)       | 81,7     | 59,7   | 3,3                | 130,4            | 3 045                | 2 467                 | 486 | 28 994    | 19 21                           |
| 2003/041)       | 81,5     | 60,4   | 3,3                | 137,6            | 3 147                | 2 562                 | 490 | 29 575    | 19 43                           |
| 2004/05         | 82,2     | 61,3   | 3,2                | 127,9            | 3 178                | 2 492                 | 598 | 36 647    | 23 10                           |
| 2005/06         | 82,0     | 61,4   | 3,1                | 128,0            | 3 169                | 2 496                 | 589 | 36 137    | 22 96                           |

Ergebnisse mit Betriebszahlen der Agrarstrukturerhebung 2003 neu hochgerechnet, daher nicht mit früheren Berichten vergleichbar.
 Einschließlich sonstiger Dauerkulturen.

<sup>3)</sup> Kleinere = 16 bis 40 EGE. 4) Mittlere = 40 bis 100 EGE.

<sup>5)</sup> Größere = 100 und mehr EGE.

Tabelle 24 Kennzahlen der Gartenbaubetriebe im Haupterwerb nach Betriebsformen

| Wirtschaftsjahr | 1     | Betriebsgröße |            | Arbeits-<br>kräfte | Betriebl.<br>Erträge | Betriebl.<br>Aufwen-<br>dungen | Gev       | vinn    | Gewin<br>plus<br>Persona<br>aufwar |
|-----------------|-------|---------------|------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|-----------|---------|------------------------------------|
|                 | EGE   | ha LF         | ha GG      | AK                 | €/ha LF              | €/ha LF                        | €/Untern. | €/ha LF | €/AK                               |
|                 |       |               |            |                    | Gemüsebau            |                                |           |         |                                    |
| 1998/99         | 95,3  | 8,3           | 5,2        | 3,4                | 21 211               | 16 613                         | 32 961    | 3 965   | 16 46                              |
| 1999/2000       | 95,2  | 9,0           | 5,8        | 3,6                | 20 955               | 16 837                         | 32 334    | 3 584   | 17 02                              |
| 2000/01         | 105,1 | 9,9           | 6,4        | 3,9                | 23 744               | 18 411                         | 46 249    | 4 695   | 19 59                              |
| 2001/021)       | 106,3 | 9,6           | 6,5        | 4,1                | 22 224               | 18 292                         | 31 948    | 3 314   | 15 40                              |
| 2002/031)       | 118,6 | 10,6          | 7,6        | 4,7                | 23 188               | 19 586                         | 31 557    | 2 965   | 15 70                              |
| 2003/041)       | 143,1 | 12,7          | 9,3        | 5,5                | 23 451               | 20 392                         | 30 210    | 2 372   | 15 24                              |
| 2004/05         | 142,1 | 12,0          | 8,5        | 5,2                | 22 871               | 19 315                         | 35 174    | 2 931   | 14 4                               |
| 2005/06         | 175,4 | 10,9          | 7,8        | 5,0                | 25 376               | 20 541                         | 45 894    | 4 205   | 17 8                               |
| į               |       |               |            |                    | Zierpflanzen         | l                              |           |         |                                    |
| 1998/99         | 172,0 | 1,4           | 1,1        | 3,7                | 187 991              | 157 541                        | 31 824    | 22 987  | 21 90                              |
| 1999/2000       | 182,6 | 1,3           | 1,2        | 4,2                | 222 388              | 184 207                        | 38 241    | 29 729  | 22 3                               |
| 2000/01         | 195,4 | 1,3           | 1,2        | 4,1                | 220 930              | 185 790                        | 35 274    | 26 916  | 22 3                               |
| 2001/021)       | 186,7 | 1,4           | 1,2        | 4,3                | 223 824              | 185 033                        | 41 528    | 30 249  | 23 1                               |
| 2002/031)       | 169,2 | 1,6           | 1,4        | 4,4                | 196 009              | 165 100                        | 37 587    | 23 254  | 22 7                               |
| 2003/041)       | 160,9 | 1,6           | 1,4        | 4,4                | 202 052              | 170 808                        | 37 207    | 23 763  | 22 6                               |
| 2004/05         | 160,4 | 1,6           | 1,4        | 4,2                | 186 565              | 158 731                        | 33 405    | 20 746  | 22 3                               |
| 2005/06         | 159,1 | 1,5           | 1,4        | 4,3                | 206 812              | 174 649                        | 38 557    | 25 326  | 23 2                               |
| ı               |       |               |            |                    | Baumschuler          | 1                              |           |         |                                    |
| 1998/99         | 130,8 | 5,9           | 4,9        | 3,8                | 40 619               | 33 644                         | 33 680    | 5 688   | 23 3                               |
| 1999/2000       | 116,7 | 6,0           | 4,4        | 4,6                | 40 646               | 32 424                         | 40 037    | 6 667   | 21 4                               |
| 2000/01         | 114,6 | 5,3           | 4,3        | 4,0                | 50 320               | 39 788                         | 45 779    | 8 688   | 24 6                               |
| 2001/021)       | 96,7  | 4,9           | 4,0        | 4,1                | 62 316               | 49 499                         | 52 429    | 10 661  | 28 7                               |
| 2002/031)       | 104,1 | 5,6           | 4,4        | 4,6                | 59 599               | 48 675                         | 49 840    | 8 822   | 27 4                               |
| 2003/041)       | 100,1 | 5,5           | 4,3        | 4,5                | 69 125               | 56 371                         | 57 962    | 10 455  | 29 9                               |
| 2004/05         | 87,3  | 5,6           | 3,8        | 4,1                | 58 918               | 49 514                         | 43 528    | 7 815   | 27 2                               |
| 2005/06         | 89,2  | 6,3           | 3,9        | 4,1                | 45 114               | 37 415                         | 42 295    | 6 668   | 25 4                               |
|                 | ,     | -,-           | - ,-       | ,                  | Sonstige             |                                |           |         |                                    |
| 1998/99         | 69,6  | 1,9           | 1,8        | 3,3                | 107 606              | 82 939                         | 42 102    | 22 511  | 20 3                               |
| 1999/2000       | 80,2  | 2,2           | 2,1        | 3,3                | 105 683              | 82 050                         | 47 142    | 21 417  | 24 2                               |
| 2000/01         | 98,5  | 2,4           | 2,3        | 2,6                | 76 552               | 60 829                         | 32 871    | 13 941  | 19 7                               |
| 2001/021)       | 99,5  | 2,3           | 2,0        | 2,9                | 79 093               | 62 963                         | 31 220    | 13 686  | 19 9                               |
| 2002/031)       | 126,8 | 2,7           | 2,7        | 3,8                | 108 094              | 87 282                         | 47 617    | 17 684  | 22 8                               |
| 2003/041)       | 115,7 | 3,3           | 3,2        | 3,5                | 74 483               | 61 975                         | 35 075    | 10 787  | 20 2                               |
| 2004/05         | 84,2  | 3,0           | 2,6        | 2,9                | 55 654               | 45 684                         | 24 942    | 8 284   | 18 5                               |
| 2005/06         | 84,3  | 2,7           | 2,5        | 3,4                | 73 250               | 60 574                         | 29 110    | 10 614  | 17 6                               |
| =000,00         | 51,5  | 2,,           | 2,5        | ٥, ١               | Insgesamt            | 00011                          | 2, 110    | 10017   | 1, 0                               |
| 1998/99         | 142,1 | 3,8           | 2,8        | 3,6                | 61 939               | 51 042                         | 32 931    | 8 686   | 20 9                               |
| 1999/2000       | 143,8 | 4,1           | 2,9        | 4,1                | 62 205               | 50 747                         | 37 634    | 9 288   | 21 1                               |
| 2000/01         | 155,6 | 4,1           | 3,0        | 3,9                | 65 923               | 53 876                         | 39 625    | 9 765   | 22 0                               |
| 2000/01         | 152,0 | 4,1           | 2,9        | 3,9<br>4,1         | 68 978               | 56 674                         | 39 023    | 9 866   | 21 4                               |
| 2001/0219       | 150,4 | 4,0           | 3,2        | 4,1                | 71 676               | 60 178                         | 37 361    | 8 909   | 21 3                               |
| 2002/03*/       | 150,4 | 4,2           | 3,2<br>3,4 | 4,5<br>4,6         | 72 779               | 61 634                         | 37 442    | 8 614   | 21 3                               |
| 2003/0419       | 130,6 | 4,5<br>4,5    | 3,4        | 4,6<br>4,4         | 65 522               | 55 546                         | 34 408    | 7 722   | 20 4                               |
| 2004/05         | 157,2 | 4,5<br>4,4    | 3,4        | 4,4<br>4,4         | 68 518               | 55 546<br>57 184               | 40 495    | 9 257   | 20 4                               |

<sup>1)</sup> Ergebnisse mit Betriebszahlen der Agrarstrukturerhebung 2003 neu hochgerechnet, daher nicht mit früheren Berichten vergleichbar.

Tabelle 25

Kennzahlen der Weinbaubetriebe im Haupterwerb nach Vermarktungsformen

| Wirtschaftsjahr |      | Betriebsgröße |        | Arbeits-<br>kräfte | Betriebl.<br>Erträge | Betriebl.<br>Aufwen-<br>dungen | Gev       | vinn    | Gewini<br>plus<br>Persona<br>aufwan |
|-----------------|------|---------------|--------|--------------------|----------------------|--------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------|
|                 | EGE  | ha LF         | ha ERF | AK                 | €/ha LF              | €/ha LF                        | €/Untern. | €/ha LF | €/AK                                |
| ,               |      |               |        |                    | Flaschenwein         | 1                              |           |         |                                     |
| 1998/99         | 44,2 | 7,9           | 6,0    | 2,3                | 17 676               | 12 231                         | 36 703    | 4 634   | 19 78                               |
| 1999/2000       | 44,8 | 7,6           | 6,1    | 2,4                | 17 923               | 13 003                         | 30 788    | 4 046   | 16 27                               |
| 2000/01         | 45,3 | 7,9           | 6,2    | 2,2                | 17 035               | 12 362                         | 29 928    | 3 799   | 16 90                               |
| 2001/021)       | 51,2 | 9,9           | 7,3    | 2,5                | 15 876               | 11 353                         | 37 653    | 3 815   | 19 52                               |
| 2002/031)       | 50,0 | 8,8           | 7,0    | 2,4                | 17 771               | 12 903                         | 37 152    | 4 206   | 20 1                                |
| 2003/041)       | 50,0 | 9,6           | 7,3    | 2,5                | 17 830               | 12 763                         | 41 432    | 4 332   | 21 49                               |
| 2004/05         | 51,7 | 9,4           | 7,6    | 2,6                | 19 572               | 14 086                         | 44 225    | 4 695   | 22 18                               |
| 2005/06         | 50,8 | 8,7           | 7,1    | 2,4                | 20 170               | 14 542                         | 42 119    | 4 840   | 22 44                               |
| ·               |      |               |        |                    | Fasswein             |                                |           |         |                                     |
| 1998/99         | 61,1 | 12,2          | 8,2    | 2,3                | 8 093                | 5 126                          | 32 376    | 2 650   | 16 32                               |
| 1999/2000       | 63,4 | 13,4          | 8,3    | 2,3                | 7 129                | 4 884                          | 26 122    | 1 954   | 13 68                               |
| 2000/01         | 64,6 | 13,4          | 8,4    | 2,2                | 6 339                | 4 475                          | 21 312    | 1 586   | 11 54                               |
| 2001/021)       | 83,2 | 17,4          | 11,6   | 2,7                | 6 390                | 4 817                          | 22 131    | 1 272   | 11 20                               |
| 2002/031)       | 83,5 | 17,7          | 11,1   | 2,6                | 7 377                | 4 966                          | 38 299    | 2 170   | 17 68                               |
| 2003/041)       | 79,1 | 17,0          | 11,2   | 2,6                | 7 888                | 5 194                          | 40 888    | 2 408   | 18 3:                               |
| 2004/05         | 78,0 | 16,7          | 11,2   | 2,6                | 7 487                | 5 091                          | 34 731    | 2 085   | 16 00                               |
| 2005/06         | 82,0 | 17,9          | 11,1   | 2,6                | 7 043                | 4 706                          | 37 099    | 2 070   | 16 68                               |
| !               |      |               |        | Winz               | ergenossenscl        | ıaften                         |           |         |                                     |
| 1998/99         | 42,3 | 9,1           | 5,3    | 1,9                | 8 604                | 5 148                          | 28 019    | 3 095   | 17 6                                |
| 1999/2000       | 44,4 | 9,8           | 5,6    | 2,0                | 8 086                | 4 649                          | 30 433    | 3 096   | 18 80                               |
| 2000/01         | 45,1 | 9,9           | 5,7    | 1,9                | 7 872                | 4 528                          | 30 490    | 3 071   | 19 50                               |
| 2001/021)       | 50,6 | 10,8          | 6,8    | 2,1                | 8 727                | 5 272                          | 33 340    | 3 088   | 19 4                                |
| 2002/031)       | 49,6 | 10,5          | 6,5    | 2,1                | 9 284                | 5 131                          | 39 651    | 3 794   | 22 9                                |
| 2003/041)       | 51,0 | 10,6          | 6,8    | 2,1                | 7 974                | 5 089                          | 26 410    | 2 486   | 16 1:                               |
| 2004/05         | 50,0 | 10,5          | 6,8    | 2,1                | 8 610                | 5 233                          | 31 509    | 3 001   | 18 80                               |
| 2005/06         | 50,1 | 10,1          | 6,5    | 2,0                | 8 509                | 5 077                          | 30 998    | 3 081   | 19 2                                |
| !               |      |               |        |                    | Insgesamt            |                                |           |         |                                     |
| 1998/99         | 48,8 | 9,5           | 6,5    | 2,2                | 11 743               | 7 744                          | 33 161    | 3 489   | 18 2                                |
| 1999/2000       | 50,0 | 9,8           | 6,6    | 2,2                | 11 125               | 7 637                          | 29 358    | 2 981   | 16 10                               |
| 2000/01         | 50,1 | 9,8           | 6,6    | 2,1                | 11 012               | 7 649                          | 27 887    | 2 847   | 16 10                               |
| 2001/021)       | 59,1 | 12,0          | 8,3    | 2,4                | 10 583               | 7 412                          | 32 500    | 2 699   | 17 13                               |
| 2002/031)       | 58,3 | 11,5          | 7,9    | 2,4                | 11 654               | 7 913                          | 38 119    | 3 316   | 20 1                                |
| 2003/041)       | 57,4 | 11,7          | 8,1    | 2,4                | 11 777               | 8 112                          | 37 079    | 3 176   | 19 34                               |
| 2004/05         | 57,7 | 11,5          | 8,3    | 2,5                | 12 417               | 8 581                          | 38 272    | 3 324   | 19 78                               |
| 2005/06         | 57,9 | 11,3          | 7,9    | 2,4                | 12 332               | 8 486                          | 37 821    | 3 362   | 20 18                               |

<sup>1)</sup> Ergebnisse mit Betriebszahlen der Agrarstrukturerhebung 2003 neu hochgerechnet, daher nicht mit früheren Berichten vergleichbar.

 ${\it Tabelle~26}$  Kennzahlen der Weinbaubetriebe im Haupterwerb nach ausgewählten Anbaugebieten 2005/06

| Art der Kennzahl                       | Einheit      | Mosel-Saar-<br>Ruwer | Rhein-<br>hessen | Pfalz  | Württemberg | Franken | Deutschland |
|----------------------------------------|--------------|----------------------|------------------|--------|-------------|---------|-------------|
| Anteil der Betriebe                    | %            | 26,3                 | 10,5             | 36,1   | 17,3        | 5,9     | 100         |
| Betriebsgröße                          | EGE          | 29,6                 | 90,9             | 78,7   | 43,4        | 45,1    | 57,9        |
| Ldw. genutzte Fläche (LF)              | ha           | 5,2                  | 20,1             | 14,6   | 9,5         | 8,3     | 11,3        |
| Zugepachtete LF (netto)                | ha           | 0,4                  | 10,9             | 7,3    | 4,2         | 2,1     | 4,9         |
| Wirtschaftswert                        | €            | 12 587               | 50 205           | 36 560 | 22 078      | 14 378  | 27 480      |
| Vergleichswert                         | €/ha LF      | 2 401                | 2 500            | 2 512  | 2 320       | 1 729   | 2 442       |
| Ertragsrebfläche                       | ha           | 4,1                  | 12,0             | 10,9   | 5,7         | 6,0     | 7,9         |
| Arbeitskräfte                          | AK/100 ha LF | 33,8                 | 16,0             | 18,8   | 22,5        | 21,9    | 20,9        |
| Arbeitskräfte                          | AK           | 1,8                  | 3,2              | 2,7    | 2,1         | 1,8     | 2,4         |
| dar.: Nicht entlohnte AK (Fam.)        | nAK          | 1,4                  | 2,2              | 2,1    | 1,3         | 1,4     | 1,7         |
| Umsatzerlöse                           | €/ha LF      | 16 416               | 7 318            | 9 531  | 9 979       | 11 329  | 10 165      |
| Weinbau und Kellerei                   | €/ha LF      | 15 572               | 6 664            | 8 994  | 9 287       | 10 436  | 9 504       |
| Weinbau und Kellerei                   | €/ha ERF     | 19 810               | 11 186           | 11 985 | 15 546      | 14 487  | 13 571      |
| Sonstige betriebliche Erträge          | €/ha LF      | 4 128                | 1 714            | 2 364  | 2 035       | 2 739   | 2 437       |
| dar.: Direktzahlungen und<br>Zuschüsse | €/ha LF      | 642                  | 194              | 209    | 315         | 381     | 282         |
| dar.: Entkoppelte Betriebs-<br>prämie  | €/ha LF      | 89                   | 87               | 57     | 118         | 72      | 76          |
| Materialaufwand                        | €/ha LF      | 4 977                | 2 248            | 2 785  | 1 845       | 2 993   | 2 839       |
| Personalaufwand                        | €/ha LF      | 958                  | 671              | 714    | 1 323       | 1 099   | 864         |
| Abschreibungen                         | €/ha LF      | 2 072                | 794              | 1 160  | 1 205       | 1 715   | 1 236       |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen     | €/ha LF      | 5 819                | 2 692            | 3 423  | 3 061       | 3 850   | 3 548       |
| Gewinn                                 | €/ha LF      | 5 728                | 2 123            | 3 001  | 4 105       | 3 362   | 3 362       |
| Gewinn                                 | €/ha ERF     | 7 287                | 3 563            | 3 998  | 6 872       | 4 667   | 4 801       |
| Gewinn                                 | €/Untern.    | 30 012               | 42 626           | 43 665 | 39 060      | 27 958  | 37 821      |
| Gewinn plus Personalaufwand            | €/AK         | 19 786               | 17 453           | 19 758 | 24 078      | 20 356  | 20 185      |
| Umsatzrentabilität                     | %            | - 3,8                | - 5,0            | - 3,1  | + 5,2       | - 4,6   | - 2,3       |
| Bilanzvermögen insgesamt               | €/ha LF      | 64 127               | 28 124           | 39 481 | 52 815      | 52 731  | 43 312      |
| Verbindlichkeiten                      | €/ha LF      | 11 779               | 3 793            | 6 047  | 7 231       | 11 756  | 7 111       |
| Nettoverbindlichkeiten                 | €/ha LF      | 7 624                | 2 398            | 3 461  | - 1 728     | 8 272   | 3 505       |
| Nettoinvestitionen                     | €/ha LF      | - 130                | 68               | - 136  | 589         | - 318   | - 7         |
| Eigenkapitalveränderung, Bilanz        | €/ha LF      | 455                  | - 180            | 30     | 830         | 559     | 189         |

Tabelle 27

## Kennzahlen der Obstbaubetriebe im Haupterwerb

| Wirtschaftsjahr |      | Betriebsgröße |       | Arbeits-<br>kräfte | Betriebl.<br>Erträge | Betriebl.<br>Aufwen-<br>dungen | Gev       | vinn    | Gewinn<br>plus<br>Personal-<br>aufwand |
|-----------------|------|---------------|-------|--------------------|----------------------|--------------------------------|-----------|---------|----------------------------------------|
|                 | EGE  | ha LF         | ha GG | AK                 | €/ha LF              | €/ha LF                        | €/Untern. | €/ha LF | €/AK                                   |
| 1998/99         | 88,6 | 16,9          | 11,5  | 3,1                | 8 209                | 5 908                          | 33 063    | 1 958   | 16 758                                 |
| 1999/2000       | 85,7 | 15,1          | 11,1  | 3,3                | 8 927                | 6 419                          | 33 239    | 2 195   | 15 536                                 |
| 2000/01         | 90,4 | 16,4          | 11,9  | 3,2                | 8 041                | 5 880                          | 30 532    | 1 863   | 15 526                                 |
| 2001/021)       | 89,5 | 16,9          | 11,2  | 3,0                | 9 006                | 6 311                          | 40 110    | 2 368   | 18 901                                 |
| 2002/031)       | 88,8 | 17,1          | 11,3  | 2,9                | 8 065                | 5 815                          | 33 338    | 1 954   | 16 636                                 |
| 2003/041)       | 96,5 | 21,8          | 11,9  | 2,9                | 6 876                | 4 780                          | 40 274    | 1 844   | 20 258                                 |
| 2004/05         | 97,8 | 20,0          | 12,4  | 3,1                | 6 841                | 5 331                          | 24 657    | 1 234   | 14 929                                 |
| 2005/06         | 87,7 | 16,1          | 10,8  | 2,8                | 9 246                | 6 712                          | 35 648    | 2 221   | 19 707                                 |

<sup>1)</sup> Ergebnisse mit Betriebszahlen der Agrarstrukturerhebung 2003 neu hochgerechnet, daher nicht mit früheren Berichten vergleichbar.

Tabelle 28 Kennzahlen der landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetriebe nach Ländern und Regionen 2005/06

| Land/Region                         | Betrieb | osgröße | Arbeits-<br>kräfte | Vieh-<br>besatz  | Betriebl. Betriebl. Gev |         | winn | Gewinn<br>plus<br>Personal-<br>aufwand |        |
|-------------------------------------|---------|---------|--------------------|------------------|-------------------------|---------|------|----------------------------------------|--------|
|                                     | EGE     | ha LF   | AK/<br>100 ha LF   | VE/<br>100 ha LF |                         | €/ha LF |      | €/Untern.                              | €/AK   |
| Schleswig-Holstein                  | 114,2   | 79,0    | 2,5                | 157,4            | 3 251                   | 2 627   | 532  | 42 036                                 | 26 508 |
| Niedersachsen                       | 101,3   | 68,3    | 2,8                | 185,1            | 3 647                   | 2 926   | 623  | 42 570                                 | 26 659 |
| Nordrhein-Westfalen                 | 100,1   | 51,0    | 3,7                | 209,0            | 4 616                   | 3 704   | 808  | 41 208                                 | 26 787 |
| Hessen                              | 79,9    | 69,2    | 2,9                | 99,2             | 2 742                   | 2 178   | 491  | 34 009                                 | 22 621 |
| Rheinland-Pfalz                     | 72,3    | 45,0    | 5,0                | 64,5             | 3 485                   | 2 600   | 781  | 35 161                                 | 19 172 |
| Baden-Württemberg                   | 64,7    | 45,2    | 4,6                | 119,7            | 3 788                   | 2 962   | 737  | 33 302                                 | 21 603 |
| Bayern                              | 54,8    | 44,2    | 3,7                | 132,0            | 3 137                   | 2 387   | 671  | 29 674                                 | 19 925 |
| Saarland                            | 80,4    | 123,8   | 1,5                | 71,6             | 1 423                   | 1 094   | 277  | 34 340                                 | 19 769 |
| Brandenburg                         | 131,1   | 209,3   | 1,4                | 36,3             | 1 265                   | 1 002   | 215  | 44 946                                 | 23 612 |
| Mecklenburg-Vorpommern              | 208,2   | 288,4   | 1,2                | 33,2             | 1 435                   | 1 178   | 189  | 54 618                                 | 26 729 |
| Sachsen                             | 121,5   | 113,1   | 2,5                | 43,7             | 1 988                   | 1 646   | 292  | 33 014                                 | 19 461 |
| Sachsen-Anhalt                      | 176,3   | 231,8   | 1,3                | 22,9             | 1 366                   | 1 087   | 226  | 52 362                                 | 25 021 |
| Thüringen                           | 122,5   | 151,9   | 1,9                | 37,2             | 1 593                   | 1 292   | 253  | 38 488                                 | 21 366 |
| Früheres Bundesgebiet <sup>1)</sup> | 77,7    | 53,2    | 3,5                | 149,2            | 3 545                   | 2 786   | 669  | 35 625                                 | 22 931 |
| Neue Länder                         | 153,2   | 197,9   | 1,5                | 33,2             | 1 477                   | 1 196   | 226  | 44 687                                 | 23 301 |
| Deutschland <sup>2)</sup>           | 82,0    | 61,4    | 3,1                | 128,0            | 3 169                   | 2 496   | 589  | 36 137                                 | 22 964 |

Einschließlich Berlin.
 Einschließlich Stadtstaaten.

Tabelle 29

Kennzahlen der landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetriebe nach Gebietskategorien 2005/06

|                                                     |              | Benachteili                       | gte Gebiete                      | Nicht                     |           |
|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------|
| Art der Kennzahl                                    | Einheit      | Betriebe ohne<br>Ausgleichszulage | Betriebe mit<br>Ausgleichszulage | benachteiligtes<br>Gebiet | Insgesamt |
| Anteil der Betriebe                                 | %            | 12,1                              | 39,0                             | 48,9                      | 100       |
| Betriebsgröße                                       | EGE          | 98,3                              | 58,7                             | 96,5                      | 82,0      |
| Ldw. genutzte Fläche (LF)                           | ha           | 66,1                              | 60,4                             | 61,0                      | 61,4      |
| dar.: Ldw. Ackerfläche                              | ha           | 46,3                              | 34,8                             | 49,4                      | 43,4      |
| Dauergrünland                                       | ha           | 18,8                              | 25,3                             | 9,8                       | 17,0      |
| Wirtschaftswert                                     | €            | 39 369                            | 31 472                           | 55 945                    | 44 387    |
| Vergleichswert                                      | €/ha LF      | 593                               | 514                              | 914                       | 719       |
| Arbeitskräfte                                       | AK/100 ha LF | 3,1                               | 2,7                              | 3,5                       | 3,1       |
| Viehbesatz                                          | VE/100 ha LF | 180,2                             | 113,6                            | 125,4                     | 128,0     |
| dar.: Milchkühe                                     | VE/100 ha LF | 34,3                              | 39,8                             | 20,8                      | 29,8      |
| Getreideertrag                                      | dt/ha        | 65,9                              | 55,4                             | 72,6                      | 66,4      |
| Milchleistung                                       | kg/Kuh       | 7 183                             | 6 326                            | 7 204                     | 6 751     |
| Umsatzerlöse                                        | €/ha LF      | 2 856                             | 1 661                            | 2 879                     | 2 409     |
| Sonstige betriebliche Erträge                       | €/ha LF      | 790                               | 700                              | 805                       | 763       |
| dar.: Direktzahlungen und Zuschüsse                 | €/ha LF      | 375                               | 453                              | 356                       | 396       |
| dar.: Entkoppelte Betriebsprämie                    | €/ha LF      | 309                               | 274                              | 294                       | 288       |
| Produktbezogene Zahlungen <sup>1)</sup>             | €/ha LF      | 13                                | 5                                | 9                         | 8         |
| Zins- und Investitionszu-<br>schüsse                | €/ha LF      | 6                                 | 16                               | 9                         | 11        |
| Agrardieselvergütung                                | €/ha LF      | 19                                | 17                               | 17                        | 17        |
| Zahlungen aus<br>Agrarumweltmaßnahmen <sup>2)</sup> | €/ha LF      | 21                                | 78                               | 21                        | 43        |
| dar.: Ausgleichszulage                              | €/ha LF      | 0                                 | 56                               | 0                         | 22        |
| Ausgleichszulage                                    | €            | 0                                 | 3 403                            | 0                         | 1 328     |
| Materialaufwand                                     | €/ha LF      | 1 669                             | 878                              | 1 565                     | 1 315     |
| Personalaufwand                                     | €/ha LF      | 146                               | 41                               | 202                       | 133       |
| Abschreibungen                                      | €/ha LF      | 308                               | 335                              | 309                       | 319       |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                  | €/ha LF      | 809                               | 554                              | 847                       | 730       |
| Gewinn                                              | €/ha LF      | 611                               | 494                              | 658                       | 589       |
| Gewinn                                              | €/Untern.    | 40 431                            | 29 817                           | 40 122                    | 36 137    |
| Gewinn plus Personalaufwand                         | €/AK         | 24 309                            | 19 927                           | 24 477                    | 22 964    |
| Verbindlichkeiten                                   | €/ha LF      | 2 197                             | 1 381                            | 2 064                     | 1 819     |
| Nettoinvestitionen                                  | €/ha LF      | 77                                | 22                               | 68                        | 52        |
| Eigenkapitalveränderung, Bilanz                     | €/ha LF      | 124                               | 59                               | 34                        | 55        |
| Umsatzrentabilität                                  | %            | + 0,9                             | - 4,3                            | + 0,9                     | - 0,6     |

<sup>1)</sup> Beihilfen für Energiepflanzen, Eiweißpflanzen, Schalenfrüchte, Stärkekartoffeln, Tabak sowie Zuschüsse für die Tierhaltung.

<sup>2)</sup> Bund und Länder.

Tabelle 30

## Einkommensstreuung der landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetriebe

Schichtung nach dem Gewinn je Unternehmen 2005/06

|                                    |              |          | G       | ewinn von . | bis unter . | 1 000 € je | Unternehm | en      |         |
|------------------------------------|--------------|----------|---------|-------------|-------------|------------|-----------|---------|---------|
| Art der Kennzahl                   | Einheit      | unter    | 0       | 10          | 20          | 30         | 40        | 60      | 100 und |
|                                    |              | 0        | bis 10  | bis 20      | bis 30      | bis 40     | bis 60    | bis 100 | mehr    |
| Anteil der Betriebe                | %            | 8,0      | 11,5    | 16,8        | 16,4        | 13,5       | 16,7      | 11,8    | 5,3     |
| Ackerbau                           | %            | 11,9     | 14,0    | 14,5        | 12,6        | 9,9        | 15,9      | 14,1    | 6,9     |
| Gartenbau                          | %            | 12,2     | 16,5    | 17,4        | 10,2        | 9,2        | 14,9      | 10,3    | 9,4     |
| Dauerkulturen <sup>1)</sup>        | %            | 8,5      | 9,0     | 15,2        | 18,3        | 14,3       | 17,7      | 11,5    | 5,4     |
| Weinbau                            | %            | 5,7      | 9,1     | 14,7        | 19,3        | 15,3       | 18,9      | 12,1    | 4,9     |
| Obstbau                            | %            | 17,5     | 7,3     | 18,0        | 8,8         | 12,2       | 14,7      | 11,9    | 9,6     |
| Futterbau                          | %            | 4,1      | 9,2     | 18,3        | 20,4        | 17,3       | 17,9      | 9,7     | 3,2     |
| Milch                              | %            | 3,2      | 8,1     | 18,5        | 20,5        | 17,9       | 18,5      | 10,1    | 3,3     |
| Sonstiger Futterbau                | %            | 9,7      | 16,0    | 17,2        | 19,5        | 13,7       | 13,9      | 7,2     | 2,7     |
| Veredlung                          | %            | 6,6      | 12,6    | 10,6        | 9,5         | 10,3       | 17,6      | 19,7    | 13,2    |
| Gemischt (Verbund)                 | %            | 11,0     | 12,7    | 17,1        | 14,7        | 11,1       | 15,5      | 12,7    | 5,1     |
| Pflanzenbauverbund                 | %            | 10,4     | 16,4    | 19,6        | 19,8        | 7,3        | 11,5      | 11,8    | 3,2     |
| Viehhaltungsverbund                | %            | 10,7     | 11,3    | 16,2        | 16,6        | 12,3       | 14,9      | 13,8    | 4,2     |
| Pflanzenbau-Viehhaltung            | %            | 11,2     | 12,5    | 17,0        | 13,2        | 11,4       | 16,4      | 12,5    | 5,8     |
| Betriebsgröße                      | EGE          | 67,7     | 53,5    | 54,5        | 60,2        | 69,6       | 92,5      | 128,4   | 214,7   |
| Ldw. genutzte Fläche (LF)          | ha           | 53,0     | 42,9    | 44,0        | 47,5        | 54,8       | 69,3      | 92,4    | 135,4   |
| Zugepachtete LF (netto)            | ha           | 34,7     | 26,1    | 26,4        | 27,6        | 32,9       | 43,2      | 59,3    | 95,4    |
| Vergleichswert                     | €/ha LF      | 752      | 667     | 675         | 670         | 681        | 715       | 752     | 826     |
| Wirtschaftswert                    | €            | 40 048   | 28 780  | 29 949      | 32 152      | 37 657     | 49 849    | 69 807  | 112 061 |
| Ldw. Ackerfläche                   | ha           | 40,9     | 30,9    | 29,1        | 30,2        | 35,5       | 47,9      | 69,5    | 107,9   |
| dar.: Getreide, Körnermais         | ha           | 25,8     | 19,2    | 17,2        | 17,3        | 19,7       | 27,0      | 38,0    | 58,7    |
| Zuckerrüben                        | ha           | 1,2      | 0,8     | 1,1         | 1,2         | 1,3        | 2,1       | 3,7     | 6,0     |
| Arbeitskräfte                      | AK/100 ha LF | 3,4      | 3,6     | 3,5         | 3,5         | 3,2        | 3,0       | 2,6     | 2,9     |
| Arbeitskräfte                      | AK           | 1,8      | 1,6     | 1,6         | 1,7         | 1,7        | 2,0       | 2,4     | 4,0     |
| Viehbesatz                         | VE/100 ha LF | 98,3     | 109,9   | 116,7       | 126,1       | 133,9      | 135,8     | 143,0   | 130,4   |
| Getreideertrag                     | dt/ha        | 63,6     | 61,9    | 62,3        | 65,1        | 66,1       | 68,0      | 68,9    | 70,6    |
| Zuckerrüben                        | dt/ha        | 573,6    | 592,3   | 612,2       | 607,0       | 602,6      | 608,9     | 614,1   | 601,2   |
| Milchleistung                      | kg/Kuh       | 5 884    | 5 938   | 6 010       | 6 268       | 6 623      | 6 997     | 7 420   | 7 757   |
| Umsatzerlöse                       | €/ha LF      | 2 037    | 1 922   | 2 011       | 2 147       | 2 318      | 2 496     | 2 693   | 3 176   |
| dar.: Ldw. Pflanzenproduktion      | €/ha LF      | 431      | 362     | 336         | 358         | 352        | 439       | 536     | 729     |
| Tierproduktion                     | €/ha LF      | 1 044    | 1 121   | 1 255       | 1 405       | 1 573      | 1 606     | 1 720   | 1 563   |
| Sonstige betriebliche Erträge      | €/ha LF      | 670      | 660     | 702         | 721         | 779        | 779       | 799     | 897     |
| dar.: Direktzahlungen und          |              |          |         |             |             |            |           |         |         |
| Zuschüsse                          | €/ha LF      | 372      | 390     | 407         | 402         | 418        | 401       | 389     | 373     |
| dar.: Entkoppelte Betriebs-        |              |          |         |             |             |            |           |         |         |
| prämie                             | €/ha LF      | 275      | 283     | 276         | 279         | 293        | 296       | 295     | 293     |
| Materialaufwand                    | €/ha LF      | 1 432    | 1 208   | 1 160       | 1 147       | 1 235      | 1 324     | 1 437   | 1 542   |
| dar.: Ldw. Pflanzenproduktion      | €/ha LF      | 357      | 281     | 265         | 256         | 253        | 289       | 319     | 438     |
| Tierproduktion                     | €/ha LF      | 613      | 536     | 508         | 528         | 610        | 650       | 755     | 682     |
| Personalaufwand                    | €/ha LF      | 168      | 122     | 88          | 86          | 89         | 120       | 132     | 284     |
| Abschreibungen                     | €/ha LF      | 332      | 296     | 317         | 328         | 334        | 318       | 314     | 313     |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | €/ha LF      | 820      | 706     | 703         | 700         | 728        | 734       | 728     | 750     |
| Gewinn                             | €/ha LF      | - 239    | 125     | 348         | 523         | 635        | 706       | 818     | 1 128   |
| Gewinn                             | €/Untern.    | - 12 670 | 5 377   | 15 322      | 24 852      | 34 793     | 48 947    | 75 661  | 152 667 |
| Gewinn plus Personalaufwand        | €/AK         | - 2 058  | 6 785   | 12 331      | 17 456      | 22 819     | 28 000    | 36 443  | 48 169  |
| Arbeitsertrag                      | €/nAK        | -21 386  | - 6 073 | 468         | 5 395       | 11 021     | 17 714    | 30 235  | 67 744  |
| Bilanzvermögen insgesamt           | €/ha LF      | 11 201   | 10 737  | 11 404      | 12 227      | 11 514     | 10 853    | 10 000  | 8 469   |
| Verbindlichkeiten                  | €/ha LF      | 3 010    | 1 948   | 1 754       | 1 779       | 1 564      | 1 774     | 1 670   | 1 699   |
| Nettoverbindlichkeiten             | €/ha LF      | 2 651    | 1 611   | 1 388       | 1 416       | 1 164      | 1 358     | 1 202   | 1 042   |
| Nettoinvestitionen                 | €            | 1 519    | - 3 536 | - 624       | 1 790       | - 1 023    | 4 647     | 10 651  | 26 169  |
| Eigenkapitalveränderung, Bilanz    | €/ha LF      | - 376    | - 125   | - 38        | - 198       | 58         | 123       | 240     | 415     |
| Umsatzrentabilität                 | %            | - 32,9   | - 24,7  | - 15,5      | - 8,0       | - 1,2      | + 4,1     | + 10,2  | + 18,6  |

<sup>1)</sup> Einschließlich sonstiger Dauerkulturen.

Tabelle 31  ${\bf Mittelverwendung\ und\ -herkunft\ in\ den\ landwirtschaftlichen\ Haupterwerbsbetrieben}$  2005/06

| Verwendung                                           | € je Unternehmen | Herkunft                                       | € je Unternehmen |
|------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|------------------|
| Finanzmittel insgesamt                               | 98 576           | Gewinn                                         | 36 137           |
| - Entnahmen insgesamt                                | 69 445           | + Einlagen insgesamt                           | 36 801           |
| dar.: Entnahmen für die Lebenshaltung                | 20 566           | dar.: Einlagen aus nichtldw. Erwerbseinkünften | 3 968            |
| Entnahmen für das Altenteil                          | 2 519            | Einlagen aus Nichterwerbseinkünften            | 1 398            |
| Entnahmen für private Versicherungen                 | 7 876            | Einlagen aus Privatvermögen                    | 21 099           |
| Entnahmen für private Steuern                        | 4 587            | Einlagen aus Einkommensübertragungen           | 1 819            |
| Entnahmen zur Bild. v. Privatvermögen                | 25 611           | Sonstige Einlagen                              | 8 517            |
| Sonstige Entnahmen <sup>1)</sup>                     | 8 287            | + Abschreibungen, Abgänge                      | 22 645           |
| Abnahme von Verbindlichkeiten                        | _                | + Zunahme von Verbindlichkeiten                | 2 993            |
| <ul> <li>Zunahme von Finanzumlaufvermögen</li> </ul> | 2 445            | + Abnahme von Finanzumlaufvermögen             | 0                |
| = für Investitionen verfügbares Kapital              | 26 686           | = Finanzmittel insgesamt                       | 98 576           |

<sup>1)</sup> Einschließlich Entnahmen für sonstige Einkommensübertragungen und für nichtlandwirtschaftliche Einkünfte.

Tabelle 32

#### Investitionen und Finanzierung der landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetriebe nach Betriebsformen und Größenklassen

|                             |                    |       |                                   | Investition                     | en €/ha LF             | 7       |                                        |                    |                          | Finanzieru     | ıng €/ha LF                   | -<br>?                                            |
|-----------------------------|--------------------|-------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------|----------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
|                             |                    |       |                                   | dar                             | unter                  |         |                                        |                    |                          | Verän          | derung                        |                                                   |
|                             |                    |       |                                   |                                 |                        |         |                                        |                    |                          | Vei            | rbindlichke                   | iten                                              |
| Betriebsform                | Brutto-            |       | Wirt-<br>schafts-                 | Techn.                          |                        |         | Gel.                                   | Netto-             | Finanz-                  |                | darı                          | ınter                                             |
| Betriebsgröße               | investi-<br>tionen | Boden | ge-<br>bäude,<br>baul.<br>Anlagen | Anla-<br>gen,<br>Maschi-<br>nen | Tier-<br>vermö-<br>gen | Vorräte | Anzah-<br>lungen/<br>Anlagen<br>im Bau | investi-<br>tionen | umlauf-<br>vermö-<br>gen | Insge-<br>samt | gegen<br>Kredit-<br>institute | aus<br>Liefe-<br>rungen<br>und<br>Leistun-<br>gen |
| Ackerbau                    | 308                | 79    | 14                                | 132                             | - 3                    | 1       | 41                                     | 74                 | 36                       | 50             | 17                            | 15                                                |
| Gartenbau                   | 4 545              | 340   | 914                               | 1 440                           | - 1                    | 58      | 301                                    | - 338              | 342                      | - 662          | -1 073                        | - 110                                             |
| Dauerkulturen <sup>1)</sup> | 1 265              | 132   | 63                                | 593                             | - 2                    | - 187   | 304                                    | - 75               | 356                      | 31             | 40                            | - 42                                              |
| Weinbau                     | 1 373              | 140   | 74                                | 750                             | - 1                    | - 276   | 308                                    | - 7                | 299                      | 112            | 103                           | - 31                                              |
| Obstbau                     | 1 142              | 94    | 55                                | 304                             | - 2                    | - 25    | 329                                    | - 241              | 450                      | - 193          | - 93                          | - 107                                             |
| Futterbau                   | 465                | 63    | 30                                | 191                             | 2                      | 4       | 80                                     | 54                 | 26                       | 87             | 0                             | 82                                                |
| Milch                       | 493                | 59    | 32                                | 202                             | 0                      | 4       | 88                                     | 49                 | 36                       | 3              | 4                             | - 6                                               |
| Sonstiger<br>Futterbau      | 332                | 79    | 20                                | 140                             | 10                     | 3       | 44                                     | 75                 | - 25                     | 496            | - 19                          | 510                                               |
| Veredlung                   | 648                | 101   | 58                                | 257                             | 19                     | 1       | 159                                    | 117                | 69                       | - 15           | - 16                          | - 26                                              |
| Gemischt<br>(Verbund)       | 355                | 65    | 17                                | 158                             | - 7                    | 4       | 75                                     | 27                 | 41                       | 14             | - 3                           | 2                                                 |
| Pflanzenbau-<br>verbund     | 402                | 71    | 16                                | 161                             | - 16                   | - 11    | 130                                    | 100                | 10                       | 35             | 17                            | 1                                                 |
| Viehhaltungs-<br>verbund    | 442                | 85    | 19                                | 187                             | - 8                    | 9       | 93                                     | 31                 | 52                       | 29             | 4                             | 0                                                 |
| Pflanzenbau-<br>Viehhaltung | 330                | 59    | 17                                | 152                             | - 6                    | 5       | 63                                     | 15                 | 42                       | 8              | - 8                           | 2                                                 |
| Kleinere <sup>2)</sup>      | 427                | 76    | 31                                | 155                             | -21                    | 3       | 116                                    | 13                 | 24                       | 252            | 0                             | 240                                               |
| Mittlere <sup>3)</sup>      | 423                | 69    | 29                                | 181                             | - 4                    | - 1     | 75                                     | 36                 | 41                       | 12             | 1                             | 1                                                 |
| Größere <sup>4)</sup>       | 418                | 73    | 24                                | 180                             | 7                      | 1       | 57                                     | 78                 | 44                       | 15             | - 2                           | - 4                                               |
| Insgesamt                   | 421                | 72    | 27                                | 177                             | - 2                    | 1       | 73                                     | 52                 | 40                       | 49             | - 1                           | 34                                                |

Einschließlich sonstiger Dauerkulturen.
 Kleinere = 16 bis 40 EGE.
 Mittlere = 40 bis 100 EGE.
 Größere = 100 und mehr EGE.

Tabelle 33 Vermögen und Verbindlichkeiten der landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetriebe nach Betriebsformen und Größenklassen 2005/06

|                             |                |        | Bilanz                                            | vermögen €                          | /ha LF                 |         |                                     | Verbin         | dlichkeiten •                 | €/ha LF                                        |
|-----------------------------|----------------|--------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Betriebsform                |                |        |                                                   | daru                                | inter                  |         |                                     |                | darı                          | inter                                          |
| Betriebsgröße               | Insge-<br>samt | Boden  | Wirt-<br>schafts-<br>gebäude,<br>baul.<br>Anlagen | Tech.<br>Anlagen,<br>Maschi-<br>nen | Tier-<br>vermö-<br>gen | Vorräte | Finanz-<br>umlauf-<br>vermö-<br>gen | Insge-<br>samt | gegen<br>Kredit-<br>institute | aus<br>Liefe-<br>rungen<br>und Leis-<br>tungen |
| Ackerbau                    | 7 942          | 5 839  | 438                                               | 549                                 | 68                     | 215     | 282                                 | 1 155          | 893                           | 202                                            |
| Gartenbau                   | 75 049         | 24 516 | 10 557                                            | 10 185                              | 18                     | 4 398   | 9 458                               | 36 618         | 28 884                        | 4 251                                          |
| Dauerkulturen <sup>1)</sup> | 39 822         | 21 323 | 4 226                                             | 2 759                               | 23                     | 2 817   | 3 138                               | 6 575          | 5 811                         | 571                                            |
| Weinbau                     | 43 312         | 21 825 | 4 663                                             | 3 189                               | 4                      | 3 872   | 3 606                               | 7 111          | 6 312                         | 613                                            |
| Obstbau                     | 33 682         | 21 130 | 3 475                                             | 2 141                               | 55                     | 711     | 1 909                               | 6 141          | 5 522                         | 518                                            |
| Futterbau                   | 11 758         | 6 808  | 1 400                                             | 980                                 | 983                    | 177     | 359                                 | 1 845          | 1 523                         | 273                                            |
| Milch                       | 12 160         | 6 967  | 1 501                                             | 1 045                               | 1 016                  | 175     | 378                                 | 1 866          | 1 627                         | 190                                            |
| Sonstiger Futterbau         | 9 803          | 6 034  | 911                                               | 664                                 | 825                    | 184     | 265                                 | 1 745          | 1 021                         | 677                                            |
| Veredlung                   | 14 685         | 7 883  | 2 378                                             | 1 456                               | 1 364                  | 321     | 688                                 | 3 262          | 2 643                         | 526                                            |
| Gemischt (Verbund)          | 9 779          | 6 132  | 1 039                                             | 781                                 | 625                    | 287     | 387                                 | 1 575          | 1 243                         | 259                                            |
| Pflanzenbauverbund          | 9 459          | 5 952  | 824                                               | 740                                 | 259                    | 370     | 536                                 | 1 474          | 1 132                         | 241                                            |
| Viehhaltungsverbund         | 11 554         | 6 694  | 1 384                                             | 913                                 | 1 149                  | 282     | 468                                 | 1 944          | 1 505                         | 336                                            |
| Pflanzenbau-Viehhaltung     | 9 437          | 6 035  | 994                                               | 757                                 | 564                    | 276     | 348                                 | 1 509          | 1 201                         | 245                                            |
| Kleinere <sup>2)</sup>      | 16 265         | 11 065 | 1 466                                             | 875                                 | 589                    | 348     | 466                                 | 1 774          | 1 303                         | 400                                            |
| Mittlere <sup>3)</sup>      | 12 168         | 7 739  | 1 241                                             | 927                                 | 666                    | 290     | 436                                 | 1 689          | 1 414                         | 213                                            |
| Größere <sup>4)</sup>       | 7 843          | 4 279  | 884                                               | 821                                 | 536                    | 238     | 410                                 | 1 942          | 1 557                         | 291                                            |
| Insgesamt                   | 10 760         | 6 619  | 1 108                                             | 870                                 | 594                    | 275     | 428                                 | 1 819          | 1 464                         | 277                                            |

Einschließlich sonstiger Dauerkulturen.
 Kleinere = 16 bis 40 EGE.
 Mittlere = 40 bis 100 EGE.

<sup>4)</sup> Größere = 100 und mehr EGE.

Tabelle 34

## Kennzahlen der juristischen Personen nach Betriebs- und Rechtsformen

Neue Länder

| Wirtschaftsjahr | Betrieb | osgröße        | Arbeits-<br>kräfte | Viehbesatz       | Betriebl.<br>Erträge             | Betriebl.<br>Aufwend. | Jahresüb<br>-fehlb |                     | Jahresüber-<br>schuss plus<br>Personal-<br>aufwand |
|-----------------|---------|----------------|--------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------|
|                 | EGE     | ha LF          | AK/100 ha<br>LF    | VE/100 ha<br>LF  |                                  | €/ha LF               |                    | €/Untern.           | €/AK                                               |
|                 |         |                |                    |                  | Ackerbau                         |                       |                    |                     |                                                    |
| 1999/2000       | 1 217   | 1 654          | 1,4                | 29,1             | 1 383                            | 1 292                 | 45                 | 74 294              | 27 057                                             |
| 2000/01         | 1 289   | 1 704          | 1,5                | 30,7             | 1 407                            | 1 341                 | 30                 | 51 672              | 24 191                                             |
| 2001/021)       | 1 319   | 1 744          | 1,3                | 26,3             | 1 435                            | 1 309                 | 82                 | 143 275             | 31 276                                             |
| 2002/031)       | 1 181   | 1 690          | 1,3                | 23,0             | 1 277                            | 1 246                 | - 5                | - 9 021             | 24 099                                             |
| 2003/041)       | 1 173   | 1 635          | 1,3                | 25,8             | 1 363                            | 1 295                 | 22                 | 35 927              | 26 431                                             |
| 2004/05         | 1 164   | 1 638          | 1,3                | 24,4             | 1 462                            | 1 341                 | 61                 | 99 683              | 30 479                                             |
| 2005/06         | 1 085   | 1 594          | 1,3                |                  | 1 368                            | 1 341                 | - 10               | - 15 838            | 24 019                                             |
| 2003/06         | 1 083   | 1 394          | 1,2                | 22,3             | Futterbau                        | 1 320                 | - 10               | - 13 838            | 24 019                                             |
| 1999/2000       | 1 166   | 1 236          | 2,7                | 99,0             | 1 785                            | 1 748                 | - 10               | - 11 903            | 21 371                                             |
| 2000/01         | 864     | 999            | 2,6                | 106,4            | 1 982                            | 1 866                 | 49                 | 49 028              | 24 106                                             |
| 2000/01         | 758     | 831            | 2,7                | 112,4            | 2 130                            | 2 019                 | 45                 | 37 380              | 24 563                                             |
| 2002/031)       | 766     | 885            | 2,7                | 109,7            | 1 961                            | 1 905                 | - 7                | - 5 863             | 22 447                                             |
|                 |         |                |                    |                  |                                  |                       |                    |                     |                                                    |
| 2003/041)       | 821     | 967            | 2,5                | 100,8            | 2 092                            | 2 044                 | - 18               | - 17 657            | 22 541                                             |
| 2004/05         | 680     | 807            | 2,5                | 104,2            | 2 067                            | 1 933                 | 80                 | 64 914              | 26 181                                             |
| 2005/06         | 749     | 894            | 2,4                | 102,3            | 2 056                            | 1 955                 | 38                 | 33 897              | 25 090                                             |
|                 |         |                |                    |                  | Gemischt                         |                       |                    |                     |                                                    |
| 1999/2000       | 1 438   | 1 601          | 2,3                | 76,8             | 1 827                            | 1 785                 | 11                 | 17 027              | 21 614                                             |
| 2000/01         | 1 401   | 1 578          | 2,2                | 76,5             | 1 888                            | 1 810                 | 37                 | 57 714              | 23 078                                             |
| 2001/021)       | 1 492   | 1 601          | 2,2                | 80,2             | 2 120                            | 2 008                 | 63                 | 101 430             | 25 419                                             |
| 2002/031)       | 1 468   | 1 625          | 2,2                | 76,0             | 1 924                            | 1 890                 | - 7                | - 11 008            | 22 145                                             |
| 2002/03         | 1 301   | 1 510          | 2,2                | 77,2             | 1 892                            | 1 863                 | - 12               | - 17 502            | 21 782                                             |
|                 |         |                |                    |                  |                                  |                       |                    |                     |                                                    |
| 2004/05         | 1 320   | 1 530          | 2,1                | 74,0             | 2 027                            | 1 923                 | 61                 | 93 129              | 26 207                                             |
| 2005/06         | 1 295   | 1 515          | 2,0                | 72,2             | 1 977<br><b>GmbH</b>             | 1 908                 | 12                 | 18 309              | 23 809                                             |
| 1999/2000       | 932     | 1 138          | 1,9                | 62,5             | 1 663                            | 1 595                 | 14                 | 15 866              | 22 102                                             |
| 2000/01         | 890     | 1 147          | 1,9                | 62,5             | 1 674                            | 1 592                 | 31                 | 36 092              | 23 120                                             |
| 2001/021)       | 800     | 972            | 1,8                | 73,8             | 1 859                            | 1 738                 | 59                 | 57 169              | 26 672                                             |
| 2002/031)       | 743     | 978            | 1,7                | 69,4             | 1 617                            | 1 567                 | - 7                | - 7 115             | 21 887                                             |
| 2003/041)       | 772     | 1 003          | 1,7                | 67,4             | 1 679                            | 1 607                 | 10                 | 10 371              | 23 144                                             |
| 2004/05         | 776     | 966            | 1,8                | 69,5             | 1 874                            | 1 715                 | 83                 | 80 611              | 28 216                                             |
|                 | 784     |                |                    |                  | 1 796                            | 1 697                 |                    |                     |                                                    |
| 2005/06         | /64     | 1 026          | 1,6                | 64,3<br><b>G</b> | 1 /90<br>enossenschaft           |                       | 30                 | 30 400              | 24 725                                             |
| 1999/2000       | 1 883   | 1 695          | 2,0                | 61,9             | 1 652                            | 1 602                 | 13                 | 21 413              | 22 754                                             |
| 2000/01         | 1 419   | 1 661          | 2,0                | 61,4             | 1 726                            | 1 658                 | 29                 | 48 342              | 23 211                                             |
| 2001/021)       | 1 476   | 1 671          | 2,0                | 61,7             | 1 866                            | 1 754                 | 66                 | 109 853             | 26 422                                             |
| 2002/031)       | 1 478   | 1 706          | 2,0                | 59,5             | 1 728                            | 1 704                 | - 15               | - 24 898            | 20 422                                             |
|                 |         |                |                    |                  |                                  |                       |                    | - 24 898<br>- 4 989 | 22 427                                             |
| 2003/041)       | 1 353   | 1 634          | 2,0                | 59,8             | 1 751                            | 1 713                 | - 3                |                     |                                                    |
| 2004/05         | 1 319   | 1 597          | 1,9                | 56,7             | 1 833                            | 1 734                 | 55                 | 88 571              | 26 937                                             |
| 2005/06         | 1 310   | 1 581          | 1,9                | 56,7<br>Sons     | 1 793<br>tige Rechtsfo           | 1 742<br>rmen         | - 5                | - 8 160             | 23 697                                             |
| 1999/2000       | 1 252   | 1 464          | 1,6                | 52,5             | 1 705                            | 1 562                 | 110                | 161 035             | 30 116                                             |
| 2000/01         | 1 424   | 1 650          | 1,7                | 51,1             | 1 740                            | 1 630                 | 73                 | 120 818             | 26 579                                             |
| 2001/021)       | 1 532   | 1 658          | 1,7                | 60,2             | 2 175                            | 2 012                 | 116                | 192 627             | 30 012                                             |
|                 |         |                |                    |                  |                                  |                       |                    |                     |                                                    |
| 2002/031)       | 1 340   | 1 398          | 1,9                | 55,7             | 1 988                            | 1 873                 | 77                 | 107 771             | 27 228                                             |
| 2003/041)       | 1 192   | 1 245          | 2,1                | 71,2             | 2 117                            | 2 039                 | 9                  | 10 875              | 22 900                                             |
| 2004/05         | 1 145   | 1 328          | 1,6                | 63,4             | 1 825                            | 1 696                 | 80                 | 106 178             | 27 702                                             |
| 2005/06         | 1 023   | 1 241          | 1,6                | 65,1             | 1 740                            | 1 650                 | 44                 | 55 074              | 25 006                                             |
| 1999/2000       | 1 552   | 1 512          | 2,0                | 61,3             | Insgesamt <sup>2)</sup><br>1 659 | 1 598                 | 20                 | 30 916              | 23 092                                             |
| 2000/01         | 1 234   | 1 480          | 2,0                | 60,8             | 1 713                            | 1 638                 | 34                 | 49 796              | 23 439                                             |
|                 |         |                |                    |                  |                                  |                       |                    |                     |                                                    |
| 2001/021)       | 1 226   | 1 407          | 1,9                | 64,7             | 1 893                            | 1 774                 | 69                 | 96 533              | 26 780                                             |
| 2002/031)       | 1 186   | 1 412          | 1,9                | 61,7             | 1 725                            | 1 686                 | - 4                | - 5 655             | 22 767                                             |
| 2003/041)       | 1 126   | 1 366          | 1,9                | 62,9             | 1 765                            | 1 714                 | 2                  | 2 182               | 23 193                                             |
| 2004/05         | 1 094   | 1 330<br>1 332 | 1,8<br>1,8         | 60,9<br>59,7     | 1 844<br>1 789                   | 1 726<br>1 721        | 65<br>10           | 86 825<br>12 875    | 27 334<br>24 089                                   |
| 2005/06         | 1 078   |                |                    |                  |                                  |                       |                    |                     |                                                    |

<sup>1)</sup> Ergebnisse mit Betriebszahlen der Agrarstrukturerhebung 2003 neu hochgerechnet, daher nicht mit früheren Berichten vergleichbar.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Einschließlich sonstiger Betriebsformen.

Tabelle 35

## Haupterwerbsbetriebe des ökologischen Landbaus nach Betriebsformen im Vergleich zu konventionell wirtschaftenden Betrieben<sup>1)</sup>

|                                         |                    | Ack            | erbau                | Futt           | erbau                | Gemisch        | ntbetriebe           | Inso           | esamt                |
|-----------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
|                                         |                    | öko-           | konven-              | öko-           | konven-              | öko-           | konven-              | öko-           | konven-              |
|                                         |                    | logi-          | tionelle             | logi-          | tionelle             | logi-          | tionelle             | logi-          | tionelle             |
| Art der Kennzahl                        | Einheit            | scher          | Ver-                 | scher          | Ver-                 | scher          | Ver-                 | scher          | Ver-                 |
|                                         |                    | Land-          | gleichs-             | Land-          | gleichs-             | Land-          | gleichs-             | Land-          | gleichs-             |
|                                         |                    | bau            | gruppe <sup>2)</sup> |
| Betriebe                                | Zahl               | 68             | 301                  | 184            | 151                  | 82             | 182                  | 337            | 646                  |
| Betriebsgröße                           | EGE                | 109,9          | 110,6                | 65,5           | 65,3                 | 76,9           | 76,9                 | 77,7           | 77,5                 |
| Vergleichswert                          | €/ha LF            | 682            | 687                  | 565            | 565                  | 576            | 578                  | 604            | 605                  |
| Ldw. genutzte Fläche (LF)               | ha                 | 174,7          | 174,9                | 91,3           | 91,2                 | 111,1          | 111,7                | 112,7          | 112,7                |
| Zugepachtete LF (netto)                 | ha                 | 129,8          | 125,3                | 69,8           | 66,5                 | 84,2           | 82,3                 | 85,2           | 81,2                 |
| Arbeitskräfte                           | AK                 | 2,4            | 1,8                  | 2,1            | 1,7                  | 2,5            | 1,8                  | 2,2            | 1,7                  |
| dar.: Nicht entlohnte AK (Fam.)         | nAK                | 1,2            | 1,5                  | 1,5            | 1,7                  | 1,4            | 1,7                  | 1,4            | 1,7                  |
| Viehbesatz                              | VE/100 ha LF       | 15,7           | 19,2                 | 90,4           | 91,8                 | 69,6           | 89,4                 | 63,4           | 63,1                 |
| dar.: Rinder                            | VE/100 ha LF       | 9,5            | 7,2                  | 87,4           | 82,6                 | 43,3           | 44,7                 | 52,1           | 42,5                 |
| Milchkühe                               | VE/100 ha LF       | 0,2            | 0,5                  | 37,7           | 33,0                 | 9,9            | 8,9                  | 19,1           | 15,0                 |
| Schweine                                | VE/100 ha LF       | 3,1            | 8,8                  | 0,4            | 1,3                  | 15,3           | 40,6                 | 5,3            | 16,4                 |
| Weizenertrag                            | dt/ha              | 35             | 70                   | 46             | 59                   | 40             | 69                   | 38             | 67                   |
| Kartoffelertrag                         | dt/ha              | 201            | 393                  | 194            | 296                  | 204            | 229                  | 200            | 311                  |
| Milchleistung                           | kg/Kuh             | 3 235          | 6 073                | 5 973          | 6 690                | 5 266          | 6 295                | 5 874          | 6 708                |
| Weizenpreis                             | kg/Kun<br>€/dt     | 21,00          | 9,87                 | 17,84          | 9,50                 | 19,66          | 9,51                 | 20,11          | 9,80                 |
| <u> </u>                                | €/dt<br>€/dt       | -              |                      |                |                      |                |                      |                |                      |
| Kartoffelpreis<br>Milchpreis            | €/at<br>€/100 kg   | 29,50<br>34,96 | 8,86<br>28,19        | 32,49<br>34,37 | 6,79<br>28,97        | 27,12<br>33,81 | 12,82<br>28,34       | 28,50<br>34,31 | 11,09<br>28,89       |
| Anlagevermögen                          |                    | _              | 4 127                |                |                      |                |                      |                | 5 181                |
|                                         | €/ha LF            | 3 869          |                      | 5 690          | 5 921                | 5 152          | 4 718                | 4 993          |                      |
| dar.: Boden                             | €/ha LF            | 2 735          | 3 010                | 3 578          | 3 954                | 3 164          | 3 237                | 3 205          | 3 631                |
| Wirtschaftsgebäude, baul. Anlagen       | €/ha LF            | 457            | 398                  | 1 022          | 854                  | 1 020          | 616                  | 856            | 625<br>337           |
| Tiervermögen<br>Eigenkapital            | €/ha LF<br>€/ha LF | 83             | 73                   | 604<br>5 292   | 593                  | 401            | 388                  | 393            |                      |
| C 1                                     |                    | 3 149          | 3 596<br>12          | 5 292<br>74    | 5 442                | 4 280          | 4 444                | 4 362          | 4 810                |
| Eigenkapitalveränderung , Bilanz        | €/ha LF            | 30             |                      |                | 33                   | 77             | 33                   | 61             | 44                   |
| Verbindlichkeiten                       | €/ha LF            | 1 154          | 911                  | 1 242          | 1 322                | 1 571          | 1 015                | 1 312          | 1 027                |
| Bruttoinvestitionen                     | €/ha LF            | 142            | 232                  | 276            | 249                  | 316            | 236                  | 244            | 247                  |
| Nettoinvestitionen                      | €/ha LF            | - 42           | 19                   | 5              | - 7                  | 51             | 17                   | -1             | 21                   |
| Umsatzerlöse                            | €/ha LF            | 734            | 849                  | 1 152          | 1 073                | 1 203          | 1 187                | 1 049          | 1 029                |
| dar.: Ldw. Pflanzenproduktion           | €/ha LF            | 585            | 623                  | 52             | 71                   | 271            | 259                  | 271            | 323                  |
| Tierproduktion                          | €/ha LF            | 92             | 173                  | 1 031          | 925                  | 825            | 842                  | 703            | 640                  |
| dar.: Milch                             | €/ha LF            | 3              | 8                    | 748            | 622                  | 174            | 160                  | 374            | 285                  |
| Schweine                                | €/ha LF            | 42             | 92                   | 7              | 13                   | 243            | 421                  | 80             | 167                  |
| Direktzahlungen und Zuschüsse           | €/ha LF            | 484            | 336                  | 530            | 440                  | 551            | 370                  | 521            | 375                  |
| dar.: Entkoppelte Betriebsprämie        | €/ha LF            | 270            | 274                  | 245            | 262                  | 268            | 270                  | 258            | 271                  |
| Produktbezogene Zahlungen <sup>3)</sup> | €/ha LF            | 6              | 8                    | 16             | 9                    | 5              | 7                    | 10             | 6                    |
| Zins- und Investitionszuschüsse         | €/ha LF            | 9              | 6                    | 18             | 19                   | 25             | 9                    | 17             | 9                    |
| Agrardieselvergütung                    | €/ha LF            | 9              | 10                   | 11             | 16                   | 10             | 15                   | 10             | 14                   |
| Ausgleichszulage                        | €/ha LF            | 15             | 9                    | 48             | 49                   | 37             | 26                   | 35             | 25                   |
| Zahlungen aus Agrarumwelt-              | 6/1 15             | 1.00           | 2.4                  | 104            |                      | 100            | 27                   | 100            | 4.4                  |
| maßnahmen <sup>4)</sup>                 | €/ha LF            | 169            | 24                   | 184            | 77                   | 186            | 37                   | 180            | 44                   |
| Sonstige Zahlungen <sup>5)</sup>        | €/ha LF            | 6              | 4                    | 9              | 9                    | 20             | 6                    | 11             | 5                    |
| Materialaufwand                         | €/ha LF            | 362            | 523                  | 505            | 577                  | 714            | 759                  | 520            | 600                  |
| dar.: Pflanzenproduktion                | €/ha               | 119            | 269                  | 48             | 104                  | 89             | 180                  | 81             | 184                  |
| Tierproduktion                          | €/ha               | 43             | 89                   | 209            | 256                  | 347            | 383                  | 199            | 225                  |
| Personalaufwand                         | €/ha LF            | 132            | 36                   | 88             | 28                   | 162            | 23                   | 120            | 30                   |
| Abschreibungen                          | €/ha               | 157            | 157                  | 245            | 233                  | 223            | 197                  | 213            | 200                  |
| Gewinn                                  | €/ha LF            | 282            | 230                  | 509            | 378                  | 321            | 304                  | 397            | 303                  |
| Gewinn                                  | €                  | 49 265         | 40 191               | 46 431         | 34 489               | 35 634         | 33 929               | 44 673         | 34 150               |
| Gewinn plus Personalaufwand             | €/AK               | 29 984         | 25 233               | 26 425         | 22 181               | 21 446         | 20 180               | 25 949         | 21 722               |
| Umsatzrentabilität                      | %                  | + 6,2          | + 0,2                | + 4,7          | - 2,1                | ± 0,0          | - 3,8                | + 3,9          | - 2,7                |
| Gesamtkapitalrentabilität               | %                  | + 2,9          | + 0,8                | + 2,0          | + 0,2                | + 1,0          | -0.5                 | + 2,0          | $\pm 0.0$            |
| Eigenkapitalrentabilität                | %                  | + 2,6          | + 0,1                | + 1,6          | - 0,6                | $\pm 0.0$      | - 1,5                | + 1,5          | - 0,9                |

<sup>1)</sup> Nicht hochgerechnete Durchschnittswerte.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Ergebnisse von Betrieben auf vergleichbaren Standorten (Vergleichswert je ha) mit ähnlicher wirtschaftlicher Betriebsgröße (EGE) und LF-Größe.

<sup>3)</sup> Beihilfen für Energiepflanzen, Eiweißpflanzen, Schalenfrüchte, Stärkekartoffeln, Tabak sowie Zuschüsse für die Tierhaltung.

<sup>4)</sup> Bund und Länder.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Prämien für Aufforstung, sonstige betriebsbezogene Beihilfen und Vergütungen (auch länderspezifische Maßnahmen), jedoch ohne Bundeszuschuss LUV.

Tabelle 36

# Unternehmensbezogene Direktzahlungen und Zuschüsse in landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetrieben nach Gebietskategorien<sup>1)</sup>

|                                                  | Benachteili                       | igte Gebiete                     | Nicht                     |           |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------|
| Art der Zahlung                                  | Betriebe ohne<br>Ausgleichszulage | Betriebe mit<br>Ausgleichszulage | benachteiligtes<br>Gebiet | Insgesamt |
|                                                  |                                   | Struktı                          | ırdaten                   |           |
| Wirtschaftliche Betriebsgröße (EGE)              | 98,3                              | 58,7                             | 96,5                      | 82,0      |
| Ldw. genutzte Fläche (LF) ha                     | 66,1                              | 60,4                             | 61,0                      | 61,4      |
| Arbeitskräfte (AK)                               | 2,1                               | 1,6                              | 2,1                       | 1,9       |
|                                                  |                                   | €/Unter                          | nehmen                    |           |
| Entkoppelte Betriebsprämie                       | 20 465                            | 16 548                           | 17 920                    | 17 692    |
| Produktbezogene Zahlungen <sup>2)</sup>          | 834                               | 320                              | 533                       | 486       |
| Zins- und Investitionszuschüsse                  | 410                               | 952                              | 519                       | 675       |
| Agrardieselvergütung                             | 1 230                             | 1 020                            | 1 019                     | 1 045     |
| Ausgleichszulage                                 | 0                                 | 3 403                            | 0                         | 1 328     |
| Zahlungen aus Agrarumweltmaßnahmen <sup>3)</sup> | 1 373                             | 4 741                            | 1 279                     | 2 642     |
| Sonstige Zahlungen <sup>4)</sup>                 | 477                               | 367                              | 473                       | 432       |
| Zahlungen insgesamt                              |                                   |                                  |                           |           |
| €/Unternehmen                                    | 24 789                            | 27 351                           | 21 743                    | 24 300    |
| €/ha LF                                          | 375                               | 453                              | 356                       | 396       |
| €/AK                                             | 12 024                            | 16 889                           | 10 142                    | 12 596    |
| in % der betrieblichen Erträge                   | 10,3                              | 19,2                             | 9,7                       | 12,5      |
| Veränderung gegen Vorjahr in %                   | + 7,8                             | + 1,4                            | - 3,2                     | + 0,1     |

<sup>1)</sup> Ergebnisse des Testbetriebsnetzes.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Beihilfen für Energiepflanzen, Eiweißpflanzen, Schalenfrüchte, Stärkekartoffeln, Tabak sowie Zuschüsse für die Tierhaltung.

Bund und Länder.

 <sup>4)</sup> Prämien für Aufforstung, sonstige betriebsbezogene Beihilfen und Vergütungen (auch länderspezifische Maßnahmen), jedoch ohne Bundeszuschuss LUV.

Tabelle 37 Unternehmensbezogene Direktzahlungen und Zuschüsse in landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetrieben  $nach\ Betriebs formen^{1)}$ 2005/06

| Art der Zahlung                             | Acker-<br>bau | Garten-<br>bau | Wein-<br>bau | Obst-<br>bau | Milch        | Sonsti-<br>ger<br>Futter-<br>bau | Vered-<br>lung | Ge-<br>mischt-<br>(Ver-<br>bund)<br>insge-<br>samt | Insge-<br>samt |
|---------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|----------------|
|                                             |               |                |              | 5            | Strukturdate | en                               |                |                                                    |                |
| Wirtschaftliche Betriebsgröße (EGE)         | 95,3          | 157,2          | 57,9         | 87,7         | 67,2         | 59,0                             | 105,3          | 80,4                                               | 82,0           |
| Ldw. genutzte Fläche (LF) ha                | 110,6         | 4,4            | 11,3         | 16,1         | 52,2         | 67,4                             | 47,1           | 68,2                                               | 61,4           |
| Arbeitskräfte (AK)                          | 1,9           | 4,4            | 2,4          | 2,8          | 1,6          | 1,5                              | 1,8            | 1,7                                                | 1,9            |
|                                             |               |                |              | €/           | Unternehm    | nen                              |                |                                                    |                |
| Entkoppelte Betriebsprämie                  | 30 203        | 880            | 858          | 1 480        | 15 726       | 23 316                           | 12 218         | 19 912                                             | 17 692         |
| Produktbezogene Zahlungen <sup>2)</sup>     | 1 111         | 2              | 13           | 16           | 361          | 631                              | 155            | 490                                                | 486            |
| Zins- und Investitionszuschüsse             | 351           | 1 108          | 548          | 404          | 964          | 404                              | 643            | 476                                                | 675            |
| Agrardieselvergütung                        | 1 381         | 468            | 352          | 503          | 1 012        | 1 067                            | 989            | 1 182                                              | 1 045          |
| Ausgleichszulage                            | 639           | 2              | 3            | 6            | 2 258        | 2 329                            | 259            | 1 072                                              | 1 328          |
| $Zahlungen\ aus\ Agrarumweltmaßnahmen^{3)}$ | 2 732         | 90             | 486          | 891          | 3 152        | 5 224                            | 948            | 2 694                                              | 2 642          |
| Sonstige Zahlungen <sup>4)</sup>            | 555           | 318            | 908          | 400          | 333          | 415                              | 516            | 414                                                | 432            |
| Zahlungen insgesamt                         |               |                |              |              |              |                                  |                |                                                    |                |
| €/Unternehmen                               | 36 972        | 2 869          | 3 169        | 3 700        | 23 806       | 33 386                           | 15 729         | 26 240                                             | 24 300         |
| €/ha LF                                     | 334           | 656            | 282          | 231          | 456          | 495                              | 334            | 385                                                | 396            |
| €/AK                                        | 19 909        | 648            | 1 345        | 1 299        | 14 540       | 21 865                           | 8 746          | 15 053                                             | 12 596         |
| in % der betrieblichen Erträge              | 18,2          | 1,0            | 2,3          | 2,5          | 15,5         | 21,7                             | 4,9            | 11,7                                               | 12,5           |
| Veränderung gegen Vorjahr in %              | - 6,6         | + 1,5          | - 6,2        | - 51,4       | +13,3        | <i>− 7,8</i>                     | - 6,2          | - 5,5                                              | + 0,1          |

<sup>1)</sup> Ergebnisse des Testbetriebsnetzes.

<sup>2)</sup> Beihilfen für Energiepflanzen, Eiweißpflanzen, Schalenfrüchte, Stärkekartoffeln, Tabak sowie Zuschüsse für die Tierhaltung.

 <sup>4)</sup> Prämien für Aufforstung, sonstige betriebsbezogene Beihilfen und Vergütungen (auch länderspezifische Maßnahmen), jedoch ohne Bundeszuschuss LUV.

Tabelle 38

#### Unternehmensbezogene Direktzahlungen und Zuschüsse in landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetrieben nach Ländern<sup>1)</sup>

| Art der Zahlung                                     | Schles-<br>wig-<br>Hol-<br>stein | Nieder-<br>sach-<br>sen | Nord-<br>rhein-<br>West-<br>falen | Hessen | Rhein-<br>land-<br>Pfalz | Baden-<br>Würt-<br>tem-<br>berg | Bayern    | Saar-<br>land | Bran-<br>den-<br>burg | Meck-<br>len-<br>burg-<br>Vor-<br>pom-<br>mern | Sach-<br>sen | Sach-<br>sen-<br>Anhalt | Thürin-<br>gen |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------|--------------------------|---------------------------------|-----------|---------------|-----------------------|------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------|
|                                                     |                                  |                         |                                   |        |                          | St                              | rukturdat | en            |                       |                                                |              |                         |                |
| Wirtschaftliche Betriebs-<br>größe (EGE)            | 114,2                            | 101,3                   | 100,1                             | 79,9   | 72,3                     | 64,7                            | 54,8      | 80,4          | 131,1                 | 208,2                                          | 121,5        | 176,3                   | 122,5          |
| Ldw. genutzte Fläche<br>(LF) ha                     | 79,0                             | 68,3                    | 51,0                              | 69,2   | 45,0                     | 45,2                            | 44,2      | 123,8         | 209,3                 | 288,4                                          | 113,1        | 231,8                   | 151,9          |
| Arbeitskräfte (AK)                                  | 2,0                              | 1,9                     | 1,9                               | 2,0    | 2,2                      | 2,1                             | 1,6       | 1,9           | 3,0                   | 3,4                                            | 2,9          | 3,1                     | 2,8            |
|                                                     |                                  |                         |                                   |        |                          | €/U                             | Internehn | nen           |                       |                                                |              |                         |                |
| Entkoppelte Betriebsprämie                          | 25 555                           | 20 179                  | 15 064                            | 18 820 | 10 143                   | 12 100                          | 13 183    | 31 462        | 52 979                | 83 074                                         | 34 176       | 68 509                  | 44 014         |
| Produktbezogene<br>Zahlungen <sup>2)</sup>          | 779                              | 853                     | 641                               | 483    | 114                      | 98                              | 228       | 369           | 1 373                 | 3 259                                          | 453          | 2 390                   | 260            |
| Zins- und Investitions-<br>zuschüsse                | 691                              | 341                     | 130                               | 552    | 561                      | 123                             | 1 191     | 925           | 1 898                 | 1 351                                          | 1 510        | 1 208                   | 2 318          |
| Agrardieselvergütung                                | 1 260                            | 1 262                   | 1 032                             | 1 101  | 786                      | 856                             | 969       | 1 449         | 1 374                 | 1 855                                          | 1 046        | 1 530                   | 1 101          |
| Ausgleichszulage                                    | 1                                | 1                       | 412                               | 1 849  | 1 056                    | 1 490                           | 2 421     | 2 549         | 3 575                 | 2 099                                          | 1 529        | 996                     | 3 882          |
| Zahlungen aus<br>Agrarumweltmaßnahmen <sup>3)</sup> | 458                              | 777                     | 1 245                             | 1 732  | 953                      | 4 784                           | 3 553     | 4 734         | 8 415                 | 4 276                                          | 6 846        | 4 529                   | 9 809          |
| Sonstige Zahlungen <sup>4)</sup>                    | 207                              | 357                     | 520                               | 457    | 885                      | 504                             | 203       | 751           | 897                   | 2 167                                          | 1 202        | 913                     | 866            |
| Zahlungen insgesamt                                 |                                  |                         |                                   |        |                          |                                 |           |               |                       |                                                |              |                         |                |
| €/Unternehmen                                       | 28 952                           | 23 770                  | 19 045                            | 24 995 | 14 499                   | 19 954                          | 21 747    | 42 241        | 70 511                | 98 081                                         | 46 763       | 80 075                  | 62 249         |
| €/ha LF                                             | 366                              | 348                     | 373                               | 361    | 322                      | 441                             | 492       | 341           | 337                   | 340                                            | 413          | 346                     | 410            |
| €/AK                                                | 14 641                           | 12 582                  | 10 189                            | 12 529 | 6 461                    | 9 681                           | 13 307    | 22 116        | 23 791                | 29 225                                         | 16 331       | 25 985                  | 21 863         |
| in % der betrieb-<br>lichen Erträge                 | 11,3                             | 9,5                     | 8,1                               | 13,2   | 9,2                      | 11,7                            | 15,7      | 24,0          | 26,6                  | 23,7                                           | 20,8         | 25,3                    | 25,7           |
| Veränderung gegen<br>Vorjahr in %                   | - 3,7                            | + 5,9                   | - 3,1                             | - 0,3  | + 5,9                    | - 0,2                           | + 2,7     | + 1,1         | - 3,3                 | - 2,9                                          | - 3,2        | - 9,8                   | - 5,9          |

Ergebnisse des Testbetriebsnetzes.
 Beihilfen für Energiepflanzen, Eiweißpflanzen, Schalenfrüchte, Stärkekartoffeln, Tabak sowie Zuschüsse für die Tierhaltung.
 Bund und Länder.

<sup>4)</sup> Prämien für Aufforstung, sonstige betriebsbezogene Beihilfen und Vergütungen (auch länderspezifische Maßnahmen), jedoch ohne Bundeszuschuss LUV.

Tabelle 39  ${\bf Struktur\ und\ Einkommens rechnung\ landwirtschaftlicher\ Betriebe\ in\ EU-Mitgliedstaaten}$  2004/05

| Kennzahl                                | Einheit     | BE     | CZ     | DK       | DE         | EE         | EL          | ES     | FR     |
|-----------------------------------------|-------------|--------|--------|----------|------------|------------|-------------|--------|--------|
|                                         |             |        |        | •        | Struktı    | ırdaten    |             | •      |        |
| Wirtschaftliche Betriebsgröße           | EGE         | 89,8   | 111,2  | 97,7     | 88,5       | 14,6       | 9,4         | 22,4   | 75,9   |
| Ldw.genutzte Fläche (LF)                | ha          | 40,4   | 266,2  | 69,9     | 72,3       | 107,8      | 6,3         | 30,4   | 73,7   |
| Zugepachtete LF                         | ha          | 29,9   | 245,0  | 19,9     | 50,6       | 64,9       | 2,5         | 9,8    | 61,1   |
| Arbeitskräfte                           | AK          | 1,9    | 9,8    | 1,5      | 2,1        | 3,0        | 1,2         | 1,5    | 1,9    |
| Nicht entlohnte AK                      | nAK         | 1,5    | 1,4    | 0,9      | 1,4        | 1,5        | 1,1         | 1,1    | 1,4    |
| Gesamtviehbesatz                        | VE/100ha LF | 108    | 149    | 117      | 77         | 36         | 4           | 16     | 61     |
|                                         |             |        | Einko  | mmensrec | hnung in % | 6 der betr | ieblichen E | rträge |        |
| Betriebliche Erträge                    | %           | 100    | 100    | 100      | 100        | 100        | 100         | 100    | 100    |
| Pflanzliche Erzeugung                   | %           | 34,4   | 44,5   | 24,7     | 30,9       | 30,5       | 62,5        | 56,7   | 43,9   |
| Tierische Erzeugung                     | %           | 54,7   | 37,1   | 58,4     | 43,6       | 41,5       | 17,1        | 28,9   | 35,0   |
| Direktzahlungen und Beihilfen           | %           | 9,3    | 12,5   | 11,7     | 16,3       | 20,9       | 19,2        | 13,8   | 18,0   |
| Flächenzahlungen/Stilllegungsprämien    | %           | 2,3    | 0,0    | 7,7      | 8,3        | 0,0        | 4,6         | 5,4    | 9,8    |
| Prämien für Tiere und Milch             | %           | 4,3    | 0,9    | 2,4      | 2,9        | 2,3        | 2,9         | 3,3    | 4,4    |
| Zahlungen aus Agrarumweltmaß-<br>nahmen | %           | 0,4    | 0,8    | 0,5      | 1,6        | 4,8        | 0,0         | 0,1    | 1,1    |
| Zahlungen für benachteiligte Gebiete    | %           | 0,2    | 1,6    | 0,0      | 0,8        | 1,5        | 1,3         | 0,4    | 0,9    |
| Sonstige Beihilfen                      | %           | 2,1    | 9,2    | 1,1      | 2,7        | 12,3       | 10,3        | 4,7    | 1,9    |
| Sonstige Erträge                        | %           | 1,6    | 6,0    | 5,3      | 9,1        | 7,1        | 1,1         | 0,5    | 3,1    |
| Betriebliche Aufwendungen               | %           | 76,0   | 91,6   | 97,0     | 84,4       | 76,7       | 50,6        | 51,6   | 81,6   |
| Spezialaufwand                          | %           | 37,1   | 39,3   | 39,2     | 28,7       | 38,9       | 19,1        | 25,4   | 25,4   |
| Energie                                 | %           | 4,2    | 6,8    | 3,6      | 6,6        | 7,6        | 4,2         | 3,1    | 3,4    |
| Unterhalt Gebäude u. Maschinen          | %           | 4,0    | 5,3    | 6,4      | 6,1        | 4,1        | 1,9         | 1,9    | 5,5    |
| Lohnarbeit                              | %           | 3,9    | 3,2    | 4,5      | 3,6        | 1,7        | 3,6         | 2,1    | 5,4    |
| Abschreibungen                          | %           | 10,8   | 6,9    | 11,8     | 11,8       | 8,6        | 11,0        | 3,8    | 15,0   |
| Personalaufwand                         | %           | 4,0    | 17,5   | 8,3      | 7,8        | 10,0       | 5,0         | 8,6    | 6,2    |
| Gezahlte Pacht                          | %           | 3,6    | 2,1    | 3,8      | 5,9        | 0,5        | 3,6         | 2,0    | 6,3    |
| Gezahlte Zinsen                         | %           | 4,1    | 1,0    | 13,5     | 2,7        | 1,2        | 0,2         | 0,5    | 2,8    |
| Sonstige Aufwendungen                   | %           | 4,2    | 9,5    | 5,9      | 11,2       | 4,0        | 2,0         | 4,2    | 11,6   |
| Betriebseinkommen                       | %           | 36,5   | 28,8   | 28,5     | 32,7       | 30,3       | 57,9        | 59,8   | 32,9   |
| Gewinn                                  | %           | 24,0   | 8,4    | 3,0      | 15,6       | 23,3       | 49,4        | 48,4   | 18,4   |
|                                         |             |        |        |          | Einko      | mmen       |             |        |        |
| Betriebseinkommen                       | €           | 68 933 | 95 600 | 64 476   | 60 508     | 20 520     | 12 171      | 29 822 | 49 221 |
| Betriebseinkommen                       | €/AK        | 36 666 | 9 715  | 44 466   | 28 275     | 6 863      | 9 895       | 20 287 | 25 503 |
| Gewinn                                  | €           | 45 332 | 27 896 | 6 758    | 28 947     | 15 822     | 10 380      | 24 115 | 27 579 |
| Gewinn plus Personalaufwand             | €/AK        | 28 172 | 8 746  | 17 616   | 20 263     | 7 560      | 9 296       | 19 337 | 19 061 |

 ${\it noch Tabelle~39}$  Struktur und Einkommensrechnung landwirtschaftlicher Betriebe in EU-Mitgliedstaaten 2004/05

| Kennzahl                                | Einheit     | ΙE     | IT     | CY       | LV         | LT         | LU          | HU      | NL     |
|-----------------------------------------|-------------|--------|--------|----------|------------|------------|-------------|---------|--------|
|                                         |             |        |        |          | Strukt     | urdaten    |             |         |        |
| Wirtschaftliche Betriebsgröße           | EGE         | 22,5   | 25,4   | 11,5     | 9,1        | 8,1        | 60,8        | 17,1    | 127,2  |
| Ldw.genutzte Fläche (LF)                | ha          | 41,6   | 16,8   | 7,0      | 61,1       | 52,0       | 74,1        | 49,4    | 31,2   |
| Zugepachtete LF                         | ha          | 7,7    | 6,3    | 4,7      | 24,0       | 35,1       | 37,4        | 33,0    | 12,6   |
| Arbeitskräfte                           | AK          | 1,2    | 1,4    | 1,3      | 2,6        | 2,1        | 1,7         | 1,9     | 2,4    |
| Nicht entlohnte AK                      | nAK         | 1,1    | 1,1    | 1,0      | 1,7        | 1,6        | 1,5         | 0,7     | 1,4    |
| Gesamtviehbesatz                        | VE/100ha LF | 50     | 14     | 9        | 19         | 18         | 92          | 21      | 100    |
|                                         |             |        | Einko  | mmensrec | hnung in % | % der betr | ieblichen F | Erträge |        |
| Betriebliche Erträge                    | %           | 100    | 100    | 100      | 100        | 100        | 100         | 100     | 100    |
| Pflanzliche Erzeugung                   | %           | 8,4    | 57,9   | 46,0     | 35,8       | 48,5       | 16,8        | 45,4    | 48,0   |
| Tierische Erzeugung                     | %           | 58,3   | 27,5   | 40,5     | 33,2       | 28,5       | 45,9        | 29,1    | 42,5   |
| Direktzahlungen und Beihilfen           | %           | 31,4   | 11,6   | 13,5     | 23,4       | 21,6       | 28,3        | 14,8    | 3,2    |
| Flächenzahlungen/Stilllegungsprämien    | %           | 2,4    | 4,0    | 0,0      | 0,0        | 0,0        | 3,4         | 0,0     | 0,9    |
| Prämien für Tiere und Milch             | %           | 17,6   | 1,4    | 3,6      | 2,1        | 2,1        | 6,6         | 1,4     | 1,4    |
| Zahlungen aus Agrarumweltmaß-<br>nahmen | %           | 4,1    | 0,6    | 0,0      | 1,7        | 0,0        | 4,0         | 0,0     | 0,5    |
| Zahlungen für benachteiligte Gebiete    | %           | 4,0    | 0,2    | 0,0      | 4,3        | 4,2        | 5,0         | 0,0     | 0,0    |
| Sonstige Beihilfen                      | %           | 3,3    | 5,5    | 9,8      | 14,2       | 15,3       | 9,2         | 13,3    | 0,5    |
| Sonstige Erträge                        | %           | 1,9    | 2,9    | 0,0      | 7,7        | 1,4        | 8,9         | 10,8    | 6,2    |
| Betriebliche Aufwendungen               | %           | 66,9   | 60,7   | 88,3     | 75,7       | 61,5       | 78,5        | 89,9    | 89,7   |
| Spezialaufwand                          | %           | 27,8   | 27,4   | 38,5     | 35,0       | 34,5       | 25,0        | 34,9    | 33,2   |
| Energie                                 | %           | 2,8    | 4,0    | 5,2      | 10,4       | 7,2        | 3,4         | 9,7     | 6,7    |
| Unterhalt Gebäude u. Maschinen          | %           | 6,8    | 2,2    | 7,3      | 4,3        | 2,5        | 6,3         | 3,5     | 5,3    |
| Lohnarbeit                              | %           | 4,8    | 1,4    | 1,7      | 2,0        | 0,7        | 3,7         | 4,1     | 4,1    |
| Abschreibungen                          | %           | 12,8   | 10,4   | 17,7     | 8,8        | 6,8        | 20,9        | 10,5    | 11,9   |
| Personalaufwand                         | %           | 2,6    | 7,5    | 10,1     | 6,4        | 4,7        | 2,4         | 11,8    | 9,7    |
| Gezahlte Pacht                          | %           | 3,8    | 2,3    | 3,1      | 0,6        | 1,5        | 4,0         | 2,8     | 3,4    |
| Gezahlte Zinsen                         | %           | 1,8    | 0,3    | 2,0      | 1,7        | 0,5        | 3,1         | 3,9     | 6,8    |
| Sonstige Aufwendungen                   | %           | 3,6    | 5,3    | 2,6      | 6,5        | 3,0        | 9,7         | 8,8     | 8,4    |
| Betriebseinkommen                       | %           | 42,2   | 49,0   | 26,6     | 29,5       | 41,6       | 30,3        | 27,7    | 30,8   |
| Gewinn                                  | %           | 33,1   | 39,3   | 11,7     | 24,3       | 38,5       | 21,5        | 10,1    | 10,3   |
|                                         |             | -      |        |          | Einko      | mmen       |             |         |        |
| Betriebseinkommen                       | €           | 22 501 | 30 676 | 6 793    | 10 939     | 13 282     | 56 096      | 18 111  | 88 687 |
| Betriebseinkommen                       | €/AK        | 19 397 | 22 229 | 5 391    | 4 273      | 6 236      | 32 805      | 9 634   | 36 800 |
| Gewinn                                  | €           | 17 647 | 24 555 | 2 984    | 9 000      | 12 310     | 39 878      | 6 607   | 29 793 |
| Gewinn plus Personalaufwand             | €/AK        | 16 408 | 21 204 | 4 416    | 4 444      | 6 489      | 25 971      | 7 612   | 23 897 |

noch Tabelle 39  ${\bf Struktur\ und\ Einkommensrechnung\ landwirtschaftlicher\ Betriebe\ in\ EU-Mitgliedstaaten}$  2004/05

| Kennzahl                                | Einheit     | AT     | PL    | PT      | SI       | SK         | FI         | SE        | UK     | EU-251) |
|-----------------------------------------|-------------|--------|-------|---------|----------|------------|------------|-----------|--------|---------|
|                                         |             |        |       |         | St       | rukturdat  | en         |           |        |         |
| Wirtschaftliche Betriebsgröße           | EGE         | 27,2   | 9,4   | 10,8    | 7,3      | 125,1      | 36,3       | 55,7      | 109,8  | 32,7    |
| Ldw.genutzte Fläche (LF)                | ha          | 27,3   | 15,7  | 17,6    | 12,7     | 550,9      | 46,5       | 93,3      | 148,7  | 34,3    |
| Zugepachtete LF                         | ha          | 9,0    | 4,0   | 5,9     | 4,3      | 531,6      | 15,8       | 45,7      | 61,0   | 18,0    |
| Arbeitskräfte                           | AK          | 1,6    | 1,8   | 1,5     | 2,0      | 20,7       | 1,5        | 1,4       | 2,3    | 1,7     |
| Nicht entlohnte AK                      | nAK         | 1,5    | 1,6   | 1,2     | 1,9      | 1,1        | 1,3        | 1,2       | 1,3    | 1,3     |
| Gesamtviehbesatz                        | VE/100ha LF | 27     | 13    | 9       | 14       | 200        | 27         | 54        | 126    | 29      |
|                                         |             |        | Ein   | kommens | rechnung | g in % der | betrieblic | hen Ertra | ige    |         |
| Betriebliche Erträge                    | %           | 100    | 100   | 100     | 100      | 100        | 100        | 100       | 100    | 100     |
| Pflanzliche Erzeugung                   | %           | 19,7   | 46,6  | 46,0    | 17,7     | 33,9       | 21,2       | 28,3      | 34,6   | 43,0    |
| Tierische Erzeugung                     | %           | 37,4   | 42,9  | 31,1    | 40,0     | 26,9       | 35,1       | 41,5      | 42,9   | 37,0    |
| Direktzahlungen und Beihilfen           | %           | 28,3   | 9,7   | 19,8    | 33,9     | 10,6       | 39,9       | 19,7      | 18,5   | 15,5    |
| Flächenzahlungen/Stilllegungsprämien    | %           | 4,8    | 0,0   | 3,4     | 2,6      | 0,0        | 7,0        | 9,4       | 7,4    | 5,7     |
| Prämien für Tiere und Milch             | %           | 4,4    | 0,0   | 5,8     | 6,6      | 0,4        | 13,2       | 4,8       | 7,6    | 3,6     |
| Zahlungen aus Agrarumweltmaß-<br>nahmen | %           | 9,6    | 0,0   | 2,4     | 6,5      | 0,0        | 7,5        | 3,8       | 1,3    | 1,2     |
| Zahlungen für benachteiligte Gebiete    | %           | 3,3    | 0,1   | 2,5     | 5,3      | 4,1        | 8,4        | 0,9       | 1,0    | 0,9     |
| Sonstige Beihilfen                      | %           | 6,1    | 9,6   | 5,6     | 12,2     | 6,2        | 3,8        | 0,8       | 1,2    | 4,0     |
| Sonstige Erträge                        | %           | 14,7   | 0,9   | 3,1     | 8,5      | 28,6       | 3,8        | 10,6      | 3,9    | 4,5     |
| Betriebliche Aufwendungen               | %           | 69,5   | 72,1  | 71,5    | 72,5     | 88,4       | 79,9       | 95,6      | 86,7   | 75,3    |
| Spezialaufwand                          | %           | 19,5   | 38,3  | 30,9    | 20,8     | 34,1       | 27,6       | 37,1      | 36,6   | 29,4    |
| Energie                                 | %           | 4,1    | 7,2   | 5,3     | 5,7      | 8,7        | 6,6        | 7,2       | 4,3    | 4,8     |
| Unterhalt Gebäude u. Maschinen          | %           | 6,8    | 3,5   | 4,0     | 10,7     | 3,5        | 7,7        | 6,9       | 6,6    | 4,6     |
| Lohnarbeit                              | %           | 3,8    | 2,5   | 2,2     | 1,2      | 4,6        | 3,0        | 6,5       | 4,1    | 3,5     |
| Abschreibungen                          | %           | 17,8   | 13,3  | 14,7    | 25,6     | 14,3       | 18,0       | 18,2      | 10,0   | 11,6    |
| Personalaufwand                         | %           | 1,5    | 2,4   | 8,1     | 1,9      | 12,7       | 3,7        | 5,4       | 10,6   | 7,3     |
| Gezahlte Pacht                          | %           | 2,4    | 0,7   | 1,7     | 0,6      | 2,4        | 2,5        | 4,3       | 4,7    | 3,9     |
| Gezahlte Zinsen                         | %           | 2,0    | 0,8   | 0,5     | 1,0      | 0,9        | 2,4        | 5,0       | 2,7    | 2,5     |
| Sonstige Aufwendungen                   | %           | 11,7   | 3,3   | 4,0     | 5,1      | 7,4        | 8,5        | 5,0       | 7,1    | 7,6     |
| Betriebseinkommen                       | %           | 38,4   | 32,5  | 37,5    | 20,8     | 27,4       | 28,6       | 19,1      | 31,1   | 38,3    |
| Gewinn                                  | %           | 30,5   | 27,9  | 28,6    | 27,5     | 11,6       | 20,1       | 4,4       | 13,3   | 24,7    |
|                                         |             |        |       |         | H        | Einkomme   | n          |           |        | •       |
| Betriebseinkommen                       | €           | 30 908 | 6 850 | 8 457   | 4 895    | 140 754    | 29 660     | 28 491    | 69 890 | 28 089  |
| Betriebseinkommen                       | €/AK        | 18 962 | 3 914 | 5 832   | 2 472    | 6 810      | 19 513     | 20 064    | 29 996 | 16 921  |
| Gewinn                                  | €           | 24 571 | 5 872 | 6 440   | 6 472    | 59 652     | 20 879     | 6 529     | 29 883 | 18 100  |
| Gewinn plus Personalaufwand             | €/AK        | 15 838 | 3 648 | 5 699   | 3 498    | 6 028      | 16 290     | 10 265    | 23 083 | 14 122  |

<sup>1)</sup> Für Malta keine Angaben vorhanden.

Tabelle 40 Unternehmen, Beschäftigte und Umsatz in der deutschen Holzwirtschaft und Papierindustrie<sup>1)</sup>

| Wirtschaftszweig                                                                        | Unternehmen |        | Besch   | äftigte | Umsatz in Mio. € |        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------|---------|------------------|--------|--|
|                                                                                         | 2004        | 2005   | 2004    | 2005    | 2004             | 2005   |  |
| Holzbearbeitung                                                                         | 2 653       | 2 549  | 45 670  | 44 293  | 9 566            | 9 580  |  |
| dav.:- Sägewerke                                                                        | 2 424       | 2 330  | 27 356  | 27 202  | 4 690            | 4 897  |  |
| – Holzwerkstoffindustrie                                                                | 228         | 219    | 18 314  | 17 091  | 4 876            | 4 683  |  |
| Holzverarbeitung<br>(ohne Holz-u. Polstermöbel-<br>herstellung)                         | 736         | 705    | 51 154  | 49 182  | 7 035            | 6 837  |  |
| Möbelindustrie<br>(auch aus anderen Materia-<br>lien als Holz)                          | 1 032       | 992    | 118 111 | 114 913 | 18 413           | 19 305 |  |
| Holzhandwerk<br>(ohne möbelerzeugendes<br>Handwerk und ohne holz-<br>nahes Bauhandwerk) | 12 698      | 12 033 | 68 882  | 65 869  | 4 376            | 4 229  |  |
| Möbelerzeugendes Handwerk<br>(auch aus anderen Materia-<br>lien als Holz)               | 6 830       | 6 615  | 38 651  | 37 289  | 2 470            | 2 519  |  |
| Holznahes Bauhandwerk                                                                   | 27 851      | 28 066 | 121 808 | 116 179 | 9 350            | 9 195  |  |
| Holzgroßhandel                                                                          | 3 323       | 3 323  | 40 115  | 38 643  | 15 272           | 15 068 |  |
| Zellstoff- und Papiererzeugung                                                          | 265         | 262    | 46 114  | 44 594  | 14 447           | 15 006 |  |
| Holzwirtschaft insgesamt                                                                | 55 388      | 54 545 | 530 506 | 510 962 | 80 929           | 81 739 |  |

<sup>1)</sup> Daten wurden z. T. für 2004 und 2005 neu berechnet. Keine Vergleichbarkeit zu früheren Ergebnissen.

Quelle: Statistisches Bundesamt

Tabelle 41  $For stwirts chaft liche \ Ge samt rechnung^{1)}$ 

| Art der Kennzahl                                           |       | 2000  | 2001  | 2002   | 2003  | 2004  | 20054) | 2005 <sup>4)</sup><br>gegen<br>2004 |
|------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------------------------------------|
|                                                            |       |       |       | Mio. € |       |       |        | in %                                |
| Industrienadelholz                                         | 1 629 | 1 449 | 1 321 | 1 451  | 1 544 | 1 685 | 1 853  | + 10,0                              |
| Industrielaubholz                                          | 325   | 349   | 309   | 265    | 251   | 251   | 217    | - 13,5                              |
| Brennholz                                                  | 76    | 78    | 79    | 82     | 91    | 92    | 285    | + 209,8                             |
| Sonstige Erzeugnisse                                       | 45    | 36    | 39    | 31     | 41    | 48    | 53     | + 10,4                              |
| Ungenutzter Zuwachs Holz <sup>2)</sup>                     | 732   | 384   | 625   | 577    | 345   | 180   | 185    | + 2,8                               |
| Erzeugung forstwirtschaftlicher Güter                      | 2 807 | 2 296 | 2 373 | 2 406  | 2 272 | 2 256 | 2 593  | + 14,9                              |
| Erzeugung forstwirtschaftlicher Dienstleistungen           | 420   | 617   | 443   | 454    | 434   | 512   | 590    | + 15,2                              |
| Nichtforstwirtschaftliche Nebentätigkeiten                 | 22    | 23    | 24    | 32     | 25    | 27    | 27     | ± 0,0                               |
| Erzeugung Wirtschaftsbereich Forstwirtschaft <sup>3)</sup> | 3 249 | 2 937 | 2 841 | 2 892  | 2 731 | 2 795 | 3 210  | + 14,8                              |
| Vorleistungen                                              | 1 051 | 1 377 | 1 124 | 1 083  | 1 085 | 1 238 | 1 422  | + 14,9                              |
| Bruttowertschöpfung                                        | 2 198 | 1 560 | 1 717 | 1 809  | 1 646 | 1 557 | 1 788  | + 14,8                              |
| Abschreibungen                                             | 220   | 283   | 246   | 255    | 257   | 276   | 254    | - 8,0                               |
| Sonstige Produktionsabgaben                                | 25    | 69    | 60    | 29     | 34    | 35    | 64     | + 82,9                              |
| Sonstige Subventionen                                      | 68    | 80    | 91    | 88     | 39    | 43    | 51     | + 18,6                              |
| Nettowertschöpfung (Faktoreinkommen)                       |       | 1 288 | 1 502 | 1 613  | 1 394 | 1 289 | 1 521  | + 18,0                              |

Wirtschaftsbereich Forstwirtschaft ohne Jagd.
 Korrigierte Werte.
 Produktionswert zu Herstellungspreisen; einschließlich nichttrennbarer Nebentätigkeiten.
 Vorläufig, ohne Staatswald NRW, HE, SL, ST; BY vorläufig geschätzt.

Tabelle 42

## Kennzahlen der Forstbetriebe ab 200 ha Waldfläche nach dem Reinertrag $II^{1)}$ Produktbereiche 1–3

Forstwirtschaftsjahr 2005

|                                                 |            |                | Reiner            | rtrag von b   | is unter €/l | na Holzboder  | ıfläche         |           |  |  |
|-------------------------------------------------|------------|----------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|-----------|--|--|
| Art der Kennzahl                                | Einheit    | unter<br>- 100 | - 100 bis<br>- 50 | - 50<br>bis 0 | 0 bis<br>50  | 50 bis<br>100 | 100 und<br>mehr | Insgesamt |  |  |
|                                                 |            | - 100          | - 30              | Körperscl     |              | 100           | IIICIII         |           |  |  |
| Anteil der Betriebe                             | %          | 1,3            | 1,2               | 22,2          | 47,9         | 18,2          | 9,3             | 100       |  |  |
| Schlagw. Hochw. Eiche                           | % HB       | 9,3            | 14,2              | 12,3          | 9,5          | 9,2           | 6,2             | 10,0      |  |  |
| Schlagw. Hochw. Buche u. sLB                    | % HB       | 38,6           | 28,4              | 31,9          | 28,6         | 25,7          | 21,2            | 28,7      |  |  |
| Schlagw. Hochw. Fi., Ta., Dougl.                | % HB       | 22,2           | 20,8              | 29,1          | 33,8         | 48,9          | 57,3            | 36,2      |  |  |
| Schlagw. Hochw. Ki. u. so.                      | % HB       | 16,1           | 33,9              | 20,6          | 22,1         | 9,9           | 11,2            | 19,1      |  |  |
| Holzbodenfläche                                 | ha/Betr    | 1 357          | 1 245             | 738           | 748          | 702           | 442             | 723       |  |  |
| Nutzungssatz/Hiebs. insg.                       | m³/ha HB   | 5,5            | 4,8               | 5,4           | 5,9          | 7,5           | 8,3             | 6,2       |  |  |
| Holzeinschlag insg.                             | m³/ha HB   | 5,5            | 5,0               | 6,2           | 6,6          | 8,8           | 12,2            | 7,1       |  |  |
| Einschlag Stammholz insg.                       | % ES insg. | 58,0           | 56,1              | 57,3          | 60,2         | 67,3          | 79,7            | 63,0      |  |  |
| Ertrag Produktbereich 1–3                       | €/ha HB    | 255            | 184               | 258           | 266          | 389           | 583             | 302       |  |  |
| Verkaufserl. Holz o. SW                         | €/m³       | 40,3           | 35,4              | 42,3          | 43,7         | 48,6          | 46,6            | 44,5      |  |  |
| Aufwand Produktbereich 1–3                      | €/ha HB    | 561            | 367               | 311           | 253          | 279           | 336             | 285       |  |  |
| Aufwand insg. Holzernte                         | €/ha HB    | 142            | 128               | 115           | 116          | 154           | 152             | 125       |  |  |
| Gehalt, Bezüge u. Nebenkosten                   | % U-Aufw.  | 26,8           | 12,5              | 14,6          | 9,3          | 9,4           | 13,3            | 11,8      |  |  |
| Löhne, LNK, anerk. Aufwand                      | % U-Aufw.  | 38,9           | 36,0              | 29,0          | 31,7         | 30,0          | 15,4            | 30,1      |  |  |
| Leist.fremder Unternehmer                       | % U-Aufw.  | 9,1            | 16,7              | 27,7          | 28,6         | 31,7          | 41,7            | 28,7      |  |  |
| Reinertrag II Produktbereich 1–3                | €/ha HB    | - 302          | - 158             | - 36          | + 39         | + 128         | + 262           | + 38      |  |  |
| Reinertrag I (ohne Subv.) Produktbereich 1–3    | €/ha HB    | - 319          | - 185             | - 66          | + 4          | + 101         | + 230           | + 6       |  |  |
|                                                 |            |                |                   | Privat        | twald        |               |                 |           |  |  |
| Anteil der Betriebe                             | %          | 0,0            | 0,7               | 16,3          | 46,8         | 24,6          | 11,5            | 100       |  |  |
| Schlagw. Hochw. Eiche                           | % HB       | 0,0            | 21,8              | 10,1          | 9,1          | 6,9           | 4,3             | 8,7       |  |  |
| Schlagw. Hochw. Buche u. sLB                    | % HB       | 0,0            | 26,4              | 25,4          | 32,4         | 33,6          | 23,2            | 30,0      |  |  |
| Schlagw. Hochw. Fi., Ta., Dougl.                | % HB       | 0,0            | 15,2              | 25,6          | 36,9         | 49,5          | 60,2            | 38,8      |  |  |
| Schlagw. Hochw. Ki. u. so.                      | % HB       | 0,0            | 36,3              | 38,7          | 19,6         | 8,0           | 11,1            | 21,0      |  |  |
| Holzbodenfläche                                 | ha/Betr    | 0              | 1 992             | 1 015         | 734          | 593           | 650             | 744       |  |  |
| Nutzungssatz/Hiebs. insg.                       | m³/ha HB   | 0,0            | 3,8               | 4,2           | 5,4          | 6,1           | 8,2             | 5,5       |  |  |
| Holzeinschlag insg.                             | m³/ha HB   | 0,0            | 3,5               | 4,8           | 6,3          | 9,2           | 12,2            | 7,1       |  |  |
| Einschlag Stammholz insg.                       | % ES insg. | 0,0            | 36,7              | 39,5          | 59,1         | 68,0          | 84,3            | 62,5      |  |  |
| Ertrag Produktbereich 1–3                       | €/ha HB    | 0              | 134               | 183           | 260          | 398           | 618             | 304       |  |  |
| Verkaufserl. Holz o. SW                         | €/m³       | 0,0            | 64,1              | 35,0          | 43,8         | 46,3          | 51,9            | 44,9      |  |  |
| Aufwand Produktbereich 1–3                      | €/ha HB    | 0              | 247               | 215           | 217          | 265           | 352             | 240       |  |  |
| Aufwand insg. Holzernte                         | €/ha HB    | 0              | 16                | 60            | 83           | 123           | 144             | 91        |  |  |
| Gehalt, Bezüge u. Nebenkosten                   | % U-Aufw.  | 0,0            | 28,1              | 19,7          | 17,4         | 10,1          | 12,8            | 15,8      |  |  |
| Löhne, LNK, anerk. Aufwand                      | % U-Aufw.  | 0,0            | 16,2              | 21,0          | 14,9         | 22,7          | 20,3            | 18,6      |  |  |
| Leist.fremder Unternehmer                       | % U-Aufw.  | 0,0            | 6,0               | 23,8          | 34,2         | 34,8          | 37,5            | 32,3      |  |  |
| Reinertrag II Produktbereich 1–3                | €/ha HB    | $\pm 0$        | - 113             | - 32          | + 46         | + 135         | + 266           | + 65      |  |  |
| Reinertrag I (ohne Subv.)<br>Produktbereich 1–3 | €/ha HB    | ± 0            | - 117             | - 45          | + 35         | + 117         | + 219           | + 49      |  |  |

<sup>1)</sup> Reinertragsberechnung mit staatlichen Zuschüssen, Prämien und einschließlich der indirekten Förderung durch eine kostenlose oder verbilligte Betreuung auf Forstamtsebene.

Tabelle 43

## Kennzahlen der Forstbetriebe ab 200 ha Waldfläche des Körperschaftsund Privatwaldes nach Größenklassen

Forstwirtschaftsjahr 2005

| 4 . 1 . 72 11                                | F: 1 %     | ha Holzbodenfläche |               |                |          |  |  |
|----------------------------------------------|------------|--------------------|---------------|----------------|----------|--|--|
| Art der Kennzahl                             | Einheit    | 200 bis 500        | 500 bis 1 000 | 1 000 und mehr | Zusammen |  |  |
|                                              |            | Körperschaftswald  |               |                |          |  |  |
| Anteil der Betriebe                          | %          | 56,1               | 24,9          | 18,9           | 100      |  |  |
| Schlagw.Hochw. Eiche                         | % HB       | 10,8               | 12,4          | 8,4            | 10,0     |  |  |
| Schlagw.Hochw. Buche u. sLB                  | % HB       | 26,3               | 30,6          | 28,9           | 28,7     |  |  |
| Schlagw.Hochw. Fi., Ta., Dougl.              | % HB       | 38,3               | 33,3          | 36,6           | 36,2     |  |  |
| Schlagw.Hochw. Ki. u. so.                    | % HB       | 17,1               | 17,5          | 20,9           | 19,1     |  |  |
| Holzbodenfläche                              | ha/Betr    | 320                | 730           | 1 907          | 723      |  |  |
| Nutzungssatz/Hiebs. insg.                    | m³/ha HB   | 6,2                | 6,1           | 6,2            | 6,2      |  |  |
| Holzeinschlag insg.                          | m³/ha HB   | 7,5                | 7,0           | 7,0            | 7,1      |  |  |
| Einschlag Stammholz insg.                    | % ES insg. | 64,3               | 63,0          | 62,3           | 63,0     |  |  |
| Ertrag Produktbereich 1–3                    | €/ha HB    | 317                | 300           | 296            | 302      |  |  |
| Verkaufserl. Holz o. SW                      | €/m³       | 43,0               | 45,5          | 44,8           | 44,5     |  |  |
| Aufwand Produktbereich 1-3                   | €/ha HB    | 264                | 273           | 302            | 285      |  |  |
| Aufwand insg. Holzernte                      | €/ha HB    | 122                | 129           | 126            | 125      |  |  |
| Gehalt, Bezüge u. Nebenkosten                | % U-Aufw.  | 10,5               | 9,0           | 13,6           | 11,8     |  |  |
| Löhne, LNK, anerk. Aufwand                   | % U-Aufw.  | 18,5               | 35,6          | 32,6           | 30,1     |  |  |
| Leist.fremder Unternehmer                    | % U-Aufw.  | 38,1               | 26,3          | 25,6           | 28,7     |  |  |
| Reinertrag II Produktbereich 1–31)           | €/ha HB    | + 77               | + 47          | + 14           | + 38     |  |  |
| Reinertrag I (ohne Subv.) Produktbereich 1-3 | €/ha HB    | + 45               | + 18          | - 19           | + 6      |  |  |
|                                              | ı          | ·                  | Privatwald    |                |          |  |  |
| Anteil der Betriebe                          | %          | 61,2               | 23,4          | 15,4           | 100      |  |  |
| Schlagw.Hochw. Eiche                         | % HB       | 7,1                | 9,6           | 9,0            | 8,7      |  |  |
| Schlagw.Hochw. Buche u. sLB                  | % HB       | 36,9               | 31,9          | 25,3           | 30,0     |  |  |
| Schlagw.Hochw. Fi., Ta., Dougl.              | % HB       | 33,2               | 39,0          | 41,8           | 38,8     |  |  |
| Schlagw.Hochw. Ki. u. so.                    | % HB       | 21,6               | 17,7          | 22,4           | 21,0     |  |  |
| Holzbodenfläche                              | ha/Betr    | 328                | 783           | 2 333          | 744      |  |  |
| Nutzungssatz/Hiebs. insg.                    | m³/ha HB   | 6,0                | 5,6           | 5,3            | 5,5      |  |  |
| Holzeinschlag insg.                          | m³/ha HB   | 7,4                | 7,1           | 6,9            | 7,1      |  |  |
| Einschlag Stammholz insg.                    | % ES insg. | 60,6               | 63,1          | 63,4           | 62,5     |  |  |
| Ertrag Produktbereich 1–3                    | €/ha HB    | 294                | 295           | 314            | 304      |  |  |
| Verkaufserl. Holz o. SW                      | €/m³       | 44,8               | 41,0          | 47,3           | 44,9     |  |  |
| Aufwand Produktbereich 1–3                   | €/ha HB    | 211                | 228           | 262            | 240      |  |  |
| Aufwand insg. Holzernte                      | €/ha HB    | 90                 | 104           | 85             | 91       |  |  |
| Gehalt, Bezüge u. Nebenkosten                | % U-Aufw.  | 5,9                | 10,0          | 22,5           | 15,8     |  |  |
| Löhne, LNK, anerk. Aufwand                   | % U-Aufw.  | 11,3               | 21,5          | 20,5           | 18,6     |  |  |
| Leist.fremder Unternehmer                    | % U-Aufw.  | 43,8               | 36,5          | 25,5           | 32,3     |  |  |
| Reinertrag II Produktbereich 1–31)           | €/ha HB    | + 86               | + 68          | + 52           | + 65     |  |  |
| Reinertrag I (ohne Subv.) Produktbereich 1–3 | €/ha HB    | + 63               | + 52          | + 39           | + 49     |  |  |

<sup>1)</sup> Reinertragsberechnung mit staatlichen Zuschüssen, Prämien und einschließlich der indirekten Förderung durch eine kostenlose oder verbilligte Betreuung auf Forstamtsebene.

Tabelle 44

# Reinerträge II Produktbereiche $1-3^{1)}$ der Forstbetriebe des Körperschaftsund Privatwaldes ab 200 ha Waldfläche

€/ha Holzbodenfläche

| Art der Kennzahl        |      | Körperscha | ftswald |    | Privatwald |     |      |     |
|-------------------------|------|------------|---------|----|------------|-----|------|-----|
| Art der Kennzani        | 2004 |            | 2005    | 5  | 2004       |     | 2005 |     |
| Holzbodenfläche ha HB   |      |            |         |    |            |     |      |     |
| 200 bis 500             | +    | 38         | +       | 77 | +          | 75  | +    | 86  |
| 500 bis 1 000           | +    | 33         | +       | 47 | +          | 45  | +    | 68  |
| 1 000 und mehr          | +    | 18         | +       | 14 | +          | 32  | +    | 52  |
| Baumarten <sup>2)</sup> |      |            |         |    |            |     |      |     |
| Fichte                  | +    | 57         | +       | 79 | +          | 78  | +    | 129 |
| Kiefer                  | _    | 1          | _       | 4  | +          | 28  | +    | 15  |
| Buche, Eiche            | +    | 13         | +       | 24 | +          | 51  | +    | 50  |
| Gemischt                | -    | 4          | +       | 13 | _          | 9   | +    | 30  |
| Einschlag m³/ha HB      |      |            |         |    |            |     |      |     |
| 0 bis 3,5               | -    | 36         | _       | 34 | _          | 22  | _    | 10  |
| 3,5 bis 5,5             | -    | 12         | +       | 14 | +          | 19  | +    | 1   |
| 5,5 bis 7,5             | +    | 27         | +       | 24 | +          | 35  | +    | 53  |
| 7,5 und mehr            | +    | 64         | +       | 76 | +          | 107 | +    | 135 |
| Insgesamt               | +    | 27         | +       | 38 | +          | 46  | +    | 65  |

<sup>1)</sup> Reinertragsberechnung mit staatlichen Zuschüssen, Prämien und einschließlich der indirekten Förderung durch eine kostenlose oder verbilligte Betreuung auf Forstamtsebene.

<sup>2</sup> Fichte: Anteil Fichte an der HB 50 Prozent und mehr, Kiefer: Anteil Kiefer an der HB 50 Prozent und mehr, Buche, Eiche an der HB 50 Prozent und mehr, Gemischt: alle übrigen Betriebe.

Tabelle 45

Kennzahlen der Forstbetriebe ab 200 ha Waldfläche nach Besitzarten

| Forstwirtschafts-                            | C++141)                                                 | Testbetriebe Fors                                                        | stwirtschaft                                   | C44141)                                             | Testbetriebe Forstwirtschaft                                            |                                                             |  |  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|--|
| jahr                                         | Staatswald <sup>1)</sup>                                | Körperschaftswald                                                        | Privatwald                                     | Staatswald <sup>1)</sup>                            | Körperschaftswald                                                       | Privatwald                                                  |  |  |
|                                              |                                                         | lolzeinschlag insgesamt<br>ha Holzbodenfläche (Hl                        |                                                | Ma                                                  | iterial, Betriebsaufwan<br>% UAufwand                                   | ıd                                                          |  |  |
| 2001                                         | 5,3                                                     | 5,8                                                                      | 5,2                                            | 6                                                   | 6                                                                       | 8                                                           |  |  |
| 2002                                         | 5,4                                                     | 5,9                                                                      | 6,4                                            | 5                                                   | 5                                                                       | 6                                                           |  |  |
| 2003                                         | 6,2                                                     | 6,9                                                                      | 7,9                                            | 4                                                   | 4                                                                       | 7                                                           |  |  |
| 2004                                         | 6,6                                                     | 7,2                                                                      | 7,0                                            | 4                                                   | 5                                                                       | 7                                                           |  |  |
| 2005                                         | 7,0                                                     | 7,1                                                                      | 7,1                                            | 5                                                   | 5                                                                       | 7                                                           |  |  |
|                                              | Ert                                                     | rag Produktbereiche 1-<br>€/ha HB                                        | -3                                             | Leistu                                              | ngen fremder Unternel<br>% UAufwand                                     | hmer                                                        |  |  |
| 2001                                         | 237                                                     | 252                                                                      | 250                                            | 15                                                  | 26                                                                      | 25                                                          |  |  |
| 2002                                         | 264                                                     | 258                                                                      | 252                                            | 18                                                  | 27                                                                      | 30                                                          |  |  |
| 2003                                         | 281                                                     | 277                                                                      | 276                                            | 16                                                  | 28                                                                      | 30                                                          |  |  |
| 2004                                         | 283                                                     | 298                                                                      | 277                                            | 17                                                  | 27                                                                      | 31                                                          |  |  |
| 2005                                         | 297                                                     | 302                                                                      | 304                                            | 18                                                  | 29                                                                      | 32                                                          |  |  |
|                                              | Ve                                                      | erkaufserlös Holz (o.Sw)<br>€/m³                                         | )                                              | A                                                   | rbeitskräfte insgesamt<br>AK/1 000 ha HB                                | :                                                           |  |  |
| 2001                                         | 43                                                      | 49                                                                       | 53                                             | 7                                                   | 5                                                                       | 5                                                           |  |  |
| 2002                                         | 46                                                      | 48                                                                       | 52                                             | 6                                                   | 4                                                                       | 3                                                           |  |  |
| 2003                                         | 44                                                      | 45                                                                       | 51                                             | 7                                                   | 4                                                                       | 3                                                           |  |  |
| 2004                                         | 43                                                      | 45                                                                       | 46                                             | 7                                                   | 6                                                                       | 3                                                           |  |  |
| 2005                                         | 42                                                      | 45                                                                       | 45                                             | 7                                                   | 4                                                                       | 3                                                           |  |  |
|                                              | Aufv                                                    | vand Produktbereiche 1<br>€/ha HB                                        | 1–3                                            | Regelmäß                                            | Regelmäßig Besch.Waldarbeiter insges.<br>Std./1 000 ha HB               |                                                             |  |  |
| 2001                                         | 375                                                     | 299                                                                      | 243                                            | 5 855                                               | 3 133                                                                   | 1 886                                                       |  |  |
| 2002                                         | 361                                                     | 298                                                                      | 229                                            | 4 970                                               | 3 174                                                                   | 1 397                                                       |  |  |
| 2003                                         | 386                                                     | 282                                                                      | 231                                            | 5 165                                               | 3 354                                                                   | 1 603                                                       |  |  |
| 2004                                         | 382                                                     | 293                                                                      | 234                                            | 5 118                                               | 3 501                                                                   | 1 872                                                       |  |  |
| 2005                                         | 390                                                     | 285                                                                      | 240                                            | 4 778                                               | 3 140                                                                   | 1 790                                                       |  |  |
|                                              | Aufv                                                    | wand insgesamt Holzeri<br>€/ha HB                                        | nte                                            | Reinertrag I                                        | (ohne Subv.) Produktb<br>€/ha HB                                        | ereiche 1–3                                                 |  |  |
| 2001                                         | 133                                                     | 110                                                                      | 65                                             | - 138                                               | - 47                                                                    | + 7                                                         |  |  |
| 2002                                         | 125                                                     | 112                                                                      | 66                                             | - 96                                                | - 40                                                                    | + 23                                                        |  |  |
| 2003                                         | 141                                                     | 125                                                                      | 70                                             | - 105                                               | - 5                                                                     | + 45                                                        |  |  |
| 2004                                         | 141                                                     | 131                                                                      | 81                                             | - 100                                               | - 7                                                                     | + 31                                                        |  |  |
| 2005                                         | 137                                                     | 125                                                                      | 91                                             | - 95                                                | + 6                                                                     | + 49                                                        |  |  |
|                                              |                                                         | alt, Bezüge, Nebenkost<br>% UAufwand                                     | en                                             | Fördermittel<br>€/ha HB                             |                                                                         |                                                             |  |  |
| 2001                                         |                                                         |                                                                          |                                                |                                                     | 50                                                                      | 20                                                          |  |  |
| 2001                                         | 38                                                      | 13                                                                       | 19                                             | 1                                                   | 50                                                                      | 20                                                          |  |  |
| 2001                                         | 38<br>36                                                | 13<br>12                                                                 | 19<br>20                                       | 1 0                                                 | 48                                                                      | 20                                                          |  |  |
|                                              |                                                         |                                                                          |                                                |                                                     |                                                                         |                                                             |  |  |
| 2002                                         | 36                                                      | 12                                                                       | 20                                             | 0                                                   | 48<br>32                                                                | 20<br>18                                                    |  |  |
| 2002<br>2003<br>2004                         | 36<br>43<br>43                                          | 12<br>10<br>11                                                           | 20<br>19<br>18                                 | 0<br>0                                              | 48<br>32<br>33                                                          | 20<br>18<br>15                                              |  |  |
| 2002<br>2003                                 | 36<br>43<br>43<br>43                                    | 12<br>10                                                                 | 20<br>19<br>18<br>16                           | 0<br>0<br>0<br>3                                    | 48<br>32                                                                | 20<br>18<br>15<br>17                                        |  |  |
| 2002<br>2003<br>2004                         | 36<br>43<br>43<br>43                                    | 12<br>10<br>11<br>12<br>nebenkosten, anerkannt                           | 20<br>19<br>18<br>16                           | 0<br>0<br>0<br>3                                    | 48<br>32<br>33<br>32<br>rag II Produktbereiche                          | 20<br>18<br>15<br>17                                        |  |  |
| 2002<br>2003<br>2004<br>2005                 | 36<br>43<br>43<br>43<br><b>Löhne, Lohnr</b><br>32       | 12<br>10<br>11<br>12<br>nebenkosten, anerkannt<br>% UAufwand<br>29       | 20<br>19<br>18<br>16<br>er Aufwand             | 0<br>0<br>0<br>3<br><b>Reinert</b>                  | 48<br>32<br>33<br>32<br>rag II Produktbereiche<br>€/ha HB<br>+ 3        | 20<br>18<br>15<br>17<br>e 1–3 <sup>2)</sup>                 |  |  |
| 2002<br>2003<br>2004<br>2005<br>2001<br>2002 | 36<br>43<br>43<br>43<br><b>Löhne, Lohnn</b><br>32<br>32 | 12<br>10<br>11<br>12<br>nebenkosten, anerkannt<br>% UAufwand<br>29<br>30 | 20<br>19<br>18<br>16<br>er Aufwand<br>21<br>18 | 0<br>0<br>0<br>3<br><b>Reinert</b><br>- 137<br>- 96 | 48<br>32<br>33<br>32<br>rag II Produktbereiche<br>€/ha HB<br>+ 3<br>+ 8 | 20<br>18<br>15<br>17<br>e 1–3 <sup>2)</sup><br>+ 27<br>+ 43 |  |  |
| 2002<br>2003<br>2004<br>2005                 | 36<br>43<br>43<br>43<br><b>Löhne, Lohnr</b><br>32       | 12<br>10<br>11<br>12<br>nebenkosten, anerkannt<br>% UAufwand<br>29       | 20<br>19<br>18<br>16<br>er Aufwand             | 0<br>0<br>0<br>3<br><b>Reinert</b>                  | 48<br>32<br>33<br>32<br>rag II Produktbereiche<br>€/ha HB<br>+ 3<br>+ 8 | 20<br>18<br>15<br>17<br>e 1–3 <sup>2)</sup><br>+ 27<br>+ 43 |  |  |

<sup>1) 2001</sup> ohne Saarland, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Bayern; 2002 ohne Saarland, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt; 2003 ohne Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Saarland und Sachsen-Anhalt; 2004 ohne Nordrhein-Westfalen, Hessen, Saarland und Sachsen-Anhalt, Bayern FWJ 2004.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Reinertragsberechnung mit staatlichen Zuschüssen, Prämien und einschließlich der indirekten Förderung durch eine kostenlose oder verbilligte Betreuung auf Forstamtsebene.

Tabelle~46 Kennzahlen der landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetriebe mit Wald nach forstwirtschaftlicher Nutzfläche 2005/06

| Art der Kennzahl                                    | Einheit                   |           | twirtschaftliche Nutz<br>von bis unter l |             | Zusammen |  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------|-------------|----------|--|
|                                                     |                           | 10 bis 20 | 20 bis 50                                | 50 und mehr |          |  |
| Betriebe                                            | %                         | 70,5      | 25,4                                     | 4,2         | 100      |  |
| Betriebsgröße                                       | EGE                       | 79,9      | 79,6                                     | 113,9       | 81,2     |  |
| Ldw. genutzte Fläche (LF)                           | ha                        | 63,2      | 78,8                                     | 132,2       | 70,0     |  |
| Forstwirtschaftl. Nutzfläche (FN)                   | ha                        | 13,9      | 27,8                                     | 77,1        | 20,0     |  |
| dar.: Holzbodenfläche (HB)                          | ha                        | 13,7      | 27,7                                     | 77,1        | 19,9     |  |
| Holzeinschlag (ES)                                  | $\mathrm{m}^{\mathrm{3}}$ | 65,6      | 81,4                                     | 68,1        | 69,7     |  |
| Holzeinschlag                                       | m³/ha HB                  | 4,8       | 2,9                                      | 0,9         | 3,5      |  |
| Durchschnittlicher Holzpreis                        | €/m³                      | 54        | 52                                       | 254         | 63       |  |
| Arbeitskräfte                                       | AK                        | 1,7       | 1,7                                      | 1,6         | 1,7      |  |
| Arbeitszeiten im Forst                              | Std.                      | 141       | 189                                      | 263         | 159      |  |
| dar.: Nicht entlohnte Arbeitskräfte (Fam.) im Forst | Std.                      | 140       | 189                                      | 263         | 158      |  |
| Umsatzerlöse                                        | €                         | 150 658   | 146 889                                  | 165 441     | 150 319  |  |
| dar.: Forstwirtschaft und Jagd                      | €                         | 3 461     | 5 120                                    | 20 679      | 4 600    |  |
| dar.: Holzverkauf                                   | €                         | 2 854     | 3 389                                    | 17 226      | 3 589    |  |
| Materialaufwand                                     | €                         | 85 861    | 78 914                                   | 87 252      | 84 158   |  |
| dar.: Materialaufwand Forstwirtschaft               | €                         | 236       | 908                                      | 1 198       | 446      |  |
| dar.: Lohnarbeit, Maschinenmiete                    | €                         | 67        | 76                                       | 443         | 85       |  |
| Personalaufwand                                     | €                         | 2 756     | 5 059                                    | 2 427       | 3 326    |  |
| dar.: Forstwirtschaft                               | €                         | 24        | 0                                        | 0           | 17       |  |
| Bruttoinvestitionen                                 | €                         | 18 050    | 56 314                                   | 17 276      | 27 719   |  |
| Investitionen Forstwirtschaft                       | €                         | 318       | 200                                      | 0           | 275      |  |
| Fördermittel Forstwirtschaft                        | €                         | 63        | 361                                      | 1 710       | 208      |  |
| Gewinn                                              | €                         | 44 013    | 34 927                                   | 71 369      | 42 850   |  |
| Gewinn plus Personalaufwand                         | €/AK                      | 27 024    | 23 287                                   | 45 902      | 26 814   |  |
| Roheinkommen II Forstwirtschaft                     | €/ha HB                   | 189       | 153                                      | 266         | 189      |  |
| Reinertrag II <sup>1)</sup> Forstwirtschaft         | €/ha HB                   | 3         | 34                                       | 199         | 45       |  |

<sup>1)</sup> Kalkulatorische Ermittlung einschließlich Fördermittel Forstwirtschaft; die in Ansatz gebrachten fixen Sachkosten und variablen Schlepperkosten wurden aus dem Testbetriebsnetz "Bauernwald" Baden-Württembergs abgeleitet.

Tabelle 47

# Seefischereiflotte Deutschlands

| Betriebszweig                   |        | 20041) |         |        | 20051) |         |
|---------------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|
| Detrieuszweig                   | Anzahl | BRZ    | kW      | Anzahl | BRZ    | kW      |
| Große Hochseefischerei          |        |        |         |        |        |         |
| Froster                         | 8      | 17 078 | 21 142  | 7      | 14 702 | 17 898  |
| Schwarmfischfänger              | 3      | 18 105 | 12 841  | 3      | 18 105 | 12 841  |
| Kutter- und Küstenfischerei     |        |        |         |        |        |         |
| Krabben- und Plattfischkutter   | 282    | 12 051 | 48 853  | 277    | 11 947 | 48 410  |
| Große Plattfischkutter          | 6      | 1 752  | 6 821   | 7      | 2 033  | 8 085   |
| Übrige Kutter                   | 134    | 10 322 | 32 667  | 131    | 10 337 | 32 266  |
| Kutter/Boote – Stille Fischerei | 1 625  | 3 669  | 30 272  | 1 597  | 3 594  | 30 147  |
| Muschel-/Spezialfahrzeuge       | 104    | 2 896  | 8 647   | 99     | 3 357  | 9 652   |
| Insgesamt                       | 2 162  | 65 882 | 161 243 | 2 121  | 64 075 | 159 299 |

<sup>1)</sup> Jahresende.

Tabelle 48

Kennzahlen der Betriebe der Kleinen Hochsee- und Küstenfischerei nach Gebieten 2005

| Kennzahl                              | Einheit   |           | Deutschland |                       | Früheres<br>Bundesgebiet | Mecklenburg-<br>Vorpommern |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|
|                                       |           | Insgesamt | Frischfisch | Krabben <sup>1)</sup> | Frisc                    | hfisch                     |
| Aktiva                                | €/Untern. | 103 030   | 77 544      | 121 277               | 103 916                  | 54 566                     |
| Eigenkapital (Bilanz)                 | €/Untern. | - 5 075   | 2 969       | - 10 833              | -1 306                   | 6 693                      |
| Verbindlichkeiten                     | €/Untern. | 72 037    | 51 311      | 86 875                | 68 993                   | 35 905                     |
| Betriebliche Erträge                  | €/Untern. | 171 650   | 116 455     | 211 165               | 153 682                  | 84 019                     |
| Umsatzerlöse                          | €/Untern. | 162 061   | 105 588     | 202 491               | 138 428                  | 76 975                     |
| Betriebl. Aufwendungen                | €/Untern. | 114 979   | 81 847      | 138 699               | 105 828                  | 60 953                     |
| Personalaufwand                       | €/Untern. | 38 580    | 21 019      | 51 152                | 29 597                   | 13 544                     |
| Abschreibungen                        | €/Untern. | 11 779    | 10 068      | 13 003                | 11 408                   | 8 901                      |
| Gewinn plus Personalauf-<br>wand      | €/AK      | 43 865    | 27 745      | 53 798                | 36 281                   | 19 337                     |
| Gewinn 2005                           | €/Untern. | 53 612    | 32 265      | 68 894                | 44 668                   | 21 458                     |
| Gewinn 2004                           | €/Untern. | 39 142    | 25 768      | 48 814                | 36 193                   | 16 917                     |
| Gewinn 2003                           | €/Untern. | 40 943    | 25 579      | 51 542                | 31 123                   | 19 445                     |
| Gewinn 2002                           | €/Untern. | 57 115    | 32 388      | 74 655                | 42 270                   | 21 168                     |
| Gewinn 2001                           | €/Untern. | 57 402    | 40 346      | 71 105                | 49 296                   | 30 851                     |
| Veränderung 2005 zum<br>Vorjahr:      |           |           |             |                       |                          |                            |
| Gewinn plus Personalauf-<br>wand €/AK | %         | 26,4      | 12,5        | 28,0                  | 14,0                     | 4,8                        |
| Gewinn €/Untern.                      | %         | 37,0      | 25,2        | 41,1                  | 23,4                     | 26,8                       |

<sup>1)</sup> Einschließlich Gemischtbetriebe.

Tabelle 49

# Auszubildende in Agrarberufen<sup>1)</sup>

| Beruf                          | Gesamt | männlich | weiblich |
|--------------------------------|--------|----------|----------|
| Landwirt/-in                   | 9 470  | 8 657    | 813      |
| Hauswirtschafter/-in           | 342    | 1        | 341      |
| Tierwirt/-in                   | 1 616  | 877      | 739      |
| Winzer/-in                     | 815    | 679      | 136      |
| Gärtner/-in                    | 17 521 | 13 593   | 3 928    |
| Pferdewirt/-in                 | 2 143  | 429      | 1 714    |
| Fischwirt/-in                  | 302    | 293      | 9        |
| Forstwirt/-in                  | 1 911  | 1 824    | 87       |
| Revierjäger/-in                | 47     | 46       | 1        |
| Molkereifachmann/-frau         | 856    | 746      | 110      |
| Landwirtschaftl. Laborant/-in  | 26     | 9        | 17       |
| Milchwirtschaftl. Laborant/-in | 492    | 66       | 426      |
| Fachkraft Agrarservice         | 122    | 119      | 3        |
| Fachwerker/-in                 | 5 554  | 4 306    | 1 248    |
| Insgesamt                      | 41 217 | 31 645   | 9 572    |
| Vorjahr                        | 40 360 | 30 597   | 9 763    |
| Entwicklung zum Vorjahr in %   | + 2,1  | + 3,4    | - 2,0    |

<sup>1)</sup> Stand: 1. Januar 2006.

Tabelle 50 Ausnutzung der mengenmäßigen und budgetären WTO-Obergrenzen für subventionierte Exporte im WJ 2005/06

|                         | Menge                                                    | enmäßige WTO-Oberg | grenzen    | Budge               | Budgetäre WTO-Obergrenzen <sup>1)</sup> |       |  |  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|-----------------------------------------|-------|--|--|
|                         |                                                          | 2005/06            |            |                     | 2005/06                                 |       |  |  |
| Produktgruppe           | WTO-Ober-<br>grenze Subventionierte<br>Exportmenge Ausnu |                    | Ausnutzung | WTO-Ober-<br>grenze |                                         |       |  |  |
|                         | 1                                                        | 000 t              | %          | Mi                  | Mio. €                                  |       |  |  |
| Weizen/-mehl            | 14 438,0                                                 | 4 367,6            | < 100      | 1 289,7             | 2)                                      | < 100 |  |  |
| Futtergetreide          | 10 843,2                                                 | 2 148,1            | < 100      | 1 046,9             | 2)                                      | < 100 |  |  |
| Zucker                  | 1 273,5                                                  | 2)                 | 2)         | 499,1               | 2)                                      | 2)    |  |  |
| Butter                  | 399,3                                                    | 280,0              | 70,1       | 947,8               | 290,0                                   | 30,6  |  |  |
| Magermilchpulver        | 272,5                                                    | 117,0              | 42,9       | 275,8               | 15,0                                    | 5,4   |  |  |
| Käse                    | 321,3                                                    | 306,0              | 95,2       | 341,7               | 136,0                                   | 42,3  |  |  |
| Andere Milcherzeugnisse | 958,1                                                    | 730,0              | 76,2       | 697,7               | 274,0                                   | 39,3  |  |  |
| Rindfleisch             | 821,7                                                    | 187,0              | 22,8       | 1 253,6             | 119,9                                   | 9,6   |  |  |
| Schweinefleisch         | 444,0                                                    | 76,9               | 17,3       | 191,3               | 21,2                                    | 11,1  |  |  |
| Geflügelfleisch         | 271,8                                                    | 160,1              | 58,9       | 90,7                | 50,0                                    | 55,1  |  |  |
| Eier                    | 87,4                                                     | 62,9               | 72,0       | 43,7                | 6,1                                     | 14,0  |  |  |

Budgetäre WTO-Obergrenze für Nicht Anhang-I Waren 2005/06 415 Mio. Euro.
 Aktuelle Angaben liegen noch nicht vor.

Tabelle 51 Ergebnisse des Verkaufs von Milchquoten an den Milchquotenbörsen

|                                     |                   |                   | Börse             | entermine         |                   |                   |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| V79                                 | 03.0              | 04.2006           | 03.0              | 07.2006           | 30.1              | 0.2006            |
| Übertragungsbereiche                | GLP <sup>1)</sup> | GLM <sup>2)</sup> | GLP <sup>1)</sup> | GLM <sup>2)</sup> | GLP <sup>1)</sup> | GLM <sup>2)</sup> |
|                                     | €/kg              | kg                | €/kg              | kg                | €/kg              | kg                |
| Baden-Württemberg                   |                   |                   |                   | 1                 |                   | 1                 |
| RegBez. Stuttgart                   | 0,40              | 8 414 958         | 0,40              | 4 729 853         | 0,42              | 5 245 610         |
| RegBez. Karlsruhe                   | 0,39              | 1 862 973         | 0,39              | 1 067 247         | 0,41              | 1 177 469         |
| RegBez. Freiburg                    | 0,39              | 4 550 662         | 0,40              | 2 557 146         | 0,29              | 1 131 026         |
| RegBez. Tübingen                    | 0,37              | 9 854 349         | 0,41              | 5 125 233         | 0,37              | 6 071 099         |
| Bayern                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| RegBez. Oberbayern                  | 0,59              | 16 160 194        | 0,60              | 10 874 853        | 0,49              | 8 256 347         |
| RegBez. Niederbayern                | 0,53              | 8 034 176         | 0,56              | 5 263 672         | 0,49              | 5 506 751         |
| RegBez. Oberpfalz                   | 0,70              | 9 475 188         | 0,70              | 6 428 006         | 0,70              | 5 792 013         |
| RegBez. Oberfranken                 | 0,60              | 4 985 408         | 0,63              | 3 140 587         | 0,55              | 3 442 276         |
| RegBez. Mittelfranken               | 0,53              | 7 269 631         | 0,58              | 4 430 648         | 0,63              | 4 705 504         |
| RegBez. Unterfranken                | 0,41              | 2 791 445         | 0,45              | 1 287 352         | 0,43              | 1 944 412         |
| RegBez. Schwaben                    | 0,47              | 11 917 519        | 0,49              | 10 903 954        | 0,39              | 6 713 441         |
| Hessen                              | 0,45              | 10 296 199        | 0,49              | 6 960 976         | 0,34              | 1 515 141         |
| Rheinland-Pfalz/Saarland            | 0,44              | 8 424 692         | 0,45              | 4 592 732         | 0,39              | 3 726 359         |
| Nordrhein-Westfalen                 | 0,49              | 19 423 802        | 0,53              | 11 356 879        | 0,29              | 1 044 414         |
| Niedersachsen/Bremen                | 0,61              | 54 747 406        | 0,57              | 36 160 078        | 0,44              | 27 678 597        |
| Schleswig-Holstein/Hamburg          | 0,54              | 23 298 152        | 0,58              | 26 104 651        | 0,48              | 12 924 756        |
| Brandenburg/Berlin                  | 0,30              | 5 978 980         | 0,35              | 6 400 963         | 0,26              | 3 400 838         |
| Mecklenburg-Vorpommern              | 0,32              | 3 688 128         | 0,34              | 6 154 862         | 0,36              | 6 003 189         |
| Sachsen                             | 0,29              | 5 642 626         | 0,28              | 8 631 951         | 0,29              | 3 405 460         |
| Sachsen-Anhalt                      | 0,27              | 4 727 726         | 0,30              | 6 802 672         | 0,31              | 4 709 105         |
| Thüringen                           | 0,27              | 8 320 216         | 0,29              | 5 489 387         | 0,26              | 3 739 654         |
| Früheres Bundesgebiet <sup>3)</sup> | 0,53              | 201 506 754       | 0,55              | 140 983 867       | 0,46              | 96 875 215        |
| Neue Länder <sup>3)</sup>           | 0,29              | 28 357 676        | 0,31              | 33 479 835        | 0,30              | 21 258 246        |
| Deutschland <sup>3)</sup>           | 0,50              | 229 864 430       | 0,50              | 174 463 702       | 0,44              | 118 133 461       |

Gleichgewichtspreis.
 Gleichgewichtsmenge.
 Gewogener Durchschnittspreis.

Tabelle 52

# Zahlungsansprüche im Rahmen der Betriebsprämienregelung

2005

## Nach Art der zugeteilten Zahlungsansprüche (ZA)

|         |            | Merkmal  te ZA insgesamt besondere ZA <sup>1)</sup> Stilllegungs-ZA <sup>2)</sup> normale ZA <sup>3)</sup> davon: aus flächenbezogenem Betrag für Ackerland ohne betriebsindividuellen Betrag aus flächenbezogenem Betrag für Ackerland mit betriebsindividuellen Betrag aus flächenbezogenem Betrag für Dauergrünland ohne betriebsindividuellen Betrag | Ein        | heit  |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
|         |            | Metkinai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Anzahl     | %     |
| Zugetei | ilte ZA in | sgesamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16 937 328 | 100,0 |
| davon:  | besonde    | ere ZA <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 041      | 0,0   |
|         | Stilllegu  | 866 887                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,1        |       |
|         | normale    | 16 068 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 94,9       |       |
|         | davon:     | aus flächenbezogenem Betrag für Ackerland ohne betriebsindividuellen Betrag                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 405 579  | 26,0  |
|         |            | aus flächenbezogenem Betrag für Ackerland mit betriebsindividuellen Betrag                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 718 663  | 39,7  |
|         |            | aus flächenbezogenem Betrag für Dauergrünland ohne betriebsindividuellen Betrag                                                                                                                                                                                                                                                                          | 731 320    | 4,3   |
|         |            | aus flächenbezogenem Betrag für Dauergrünland mit betriebsindividuellen Betrag                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 212 838  | 24,9  |
| ZA mit  | OGS-Ber    | 300 871                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,8        |       |
| ZA mit  | Kennung    | der Nationalen Reserve <sup>5)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 703 732    | 4,2   |

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Besondere Zahlungsansprüche (ZA) sind ZA flächenarmer oder flächenloser Betriebsinhaber (z. B. Wanderschäfer), die statt mit Flächen durch einen Mindestviehbesatz aktiviert werden können.

# Nach Größenklassen des Werts je Zahlungsanspruch

|                  |         |         |                  | Wert je          | ZA von bi        | s € 6)           |                   |         |           |
|------------------|---------|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------|-----------|
| Art der Kennzahl | Einheit | bis 100 | > 100 bis<br>200 | > 200 bis<br>300 | > 300 bis<br>400 | > 400 bis<br>500 | >500 bis<br>1 000 | > 1 000 | Insgesamt |
| Zahl der         | 1 000   | 789,4   | 2 029,7          | 4 926,3          | 6 841,9          | 1 673,4          | 654,0             | 22,5    | 16 937,3  |
| zugeteilten ZA   | %       | 4,7     | 12,0             | 29,1             | 40,4             | 9,9              | 3,9               | 0,1     | 100       |

<sup>6)</sup> Unterschiede in Abhängigkeit von den Flächenkategorien (Ackerland und Dauergrünland), der Region und eventueller betriebsindividueller Beträge (vor allem historische Tierprämien). Der Durchschnittswert lag 2005 bei 302,95 Euro. Im Zuge der Umsetzung weiterer Reformschritte werden sich die Werte verschiedener Zahlungsansprüche und damit auch der Durchschnittswert 2006 und in den Folgejahren weiter erhöhen.

# Nach Größenklassen des Gesamtwertes der ZA je Betriebsinhaber

|                   |         |           | Gesamtwert der ZA je Betriebsinhaber von bis $\in$ |                           |                           |                            |                             |           |           |
|-------------------|---------|-----------|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| Art der Kennzahl  | Einheit | bis 5 000 | > 5 000<br>bis10 000                               | > 10 000<br>bis<br>20 000 | > 20 000<br>bis<br>50 000 | > 50 000<br>bis<br>100 000 | > 100 000<br>bis<br>300 000 | > 300 000 | Insgesamt |
| Betriebsinhaber   | Zahl    | 198 122   | 62 402                                             | 61 014                    | 48 854                    | 8 219                      | 3 437                       | 1 642     | 383 690   |
|                   | %       | 51,6      | 16,3                                               | 15,9                      | 12,7                      | 2,1                        | 0,9                         | 0,4       | 100       |
| Gesamtwert der ZA | Mio. €  | 332,6     | 448,4                                              | 875,3                     | 1 461,7                   | 545,7                      | 575,3                       | 892,1     | 5 131,17) |
|                   | %       | 6,5       | 8,7                                                | 17,1                      | 28,5                      | 10,6                       | 11,2                        | 17,4      | 100       |

Der durchschnittliche Gesamtwert je Betrieb lag 2005 bei 13 372,90 Euro. U.a. aus den in Fußnote 6) dargelegten Gründen wird sich dieser Wert wie auch der Gesamtwert der Zahlungsansprüche in den nächsten Jahren erhöhen.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> ZA, die mit obligatorisch stillgelegten Flächen aktiviert werden.

<sup>3)</sup> Normale ZA sind alle ZA außer besondere ZA und Stilllegungs-ZA.

<sup>&</sup>lt;sup>4)</sup> ZA, die auch mit Flächen aktiviert werden können, auf denen Obst (außer Dauerkulturen), Gemüse oder andere Kartoffeln als Stärkekartoffeln angebaut werden.

<sup>5)</sup> ZA, deren Wert aus der Nationalen Reserve (NR) kommt oder durch Zuweisung aus der NR um mehr als 20 Prozent erhöht wurde.

Tabelle 53
Leistungen, Beiträge und Bundesmittel in der landwirtschaftlichen Unfallversicherung

|        | Leistungen <sup>1)2)</sup> | daru   | ınter für       | YY 1 (2.112)              | Beiträge der   | Dun dogmittal?)            | Bundesmittel in       |
|--------|----------------------------|--------|-----------------|---------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|
| Jahr   | insgesamt                  | Renten | Unfallverhütung | Umlage-Soll <sup>3)</sup> | Landwirtschaft | Bundesmittel <sup>2)</sup> | % des<br>Umlage-Solls |
|        |                            |        |                 | Mio. €                    |                |                            |                       |
| 1997   | 760,9                      | 441,6  | 38,4            | 895,3                     | 520,45)        | 304,2                      | 34,0                  |
| 1998   | 776,9                      | 447,4  | 40,7            | 888,0                     | 578,6          | 309,3                      | 34,8                  |
| 1999   | 775,3                      | 442,6  | 42,2            | 890,5                     | 609,3          | 281,2                      | 31,6                  |
| 2000   | 779,1                      | 439,9  | 43,5            | 875,0                     | 619,3          | 255,6                      | 29,2                  |
| 2001   | 772,3                      | 438,4  | 43,8            | 863,5                     | 607,8          | 255,6                      | 29,6                  |
| 2002   | 777,2                      | 438,6  | 46,7            | 847,2                     | 591,6          | 255,6                      | 30,2                  |
| 2003   | 785,0                      | 435,9  | 48,2            | 859,0                     | 609,0          | 250,0                      | 29,1                  |
| 2004   | 774,5                      | 429,4  | 48,4            | 852,9                     | 636,4          | 216,5                      | 25,4                  |
| 2005   | 769,2                      | 420,6  | 51,7            | 866,8                     | 716,8          | 150,0                      | 17,3                  |
| 20064) | 765,0                      | 412,0  | 53,0            | 869,4                     | 669,4          | 200,0                      | 23,0                  |

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Heilbehandlung, Verletztengeld, Renten, Unfallverhütung, sonstige Leistungen (ohne Vermögensaufwendungen, Verwaltungs- und Verfahrenskosten sowie ohne Zuführungen zur Rücklage und zu den Betriebsmitteln); in den neuen Ländern einschließlich Sozialzuschläge zu den Renten.

Tabelle 54

Leistungen, Beitragsaufkommen und Bundesmittel in der Krankenversicherung der Landwirte

Mio. €

|        | Leistu                                | ingen1)                    | Gesamt- | Beit                                    | träge                     | Bunde                      | Bundesmittel               |  |
|--------|---------------------------------------|----------------------------|---------|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| Jahr   | an aktive<br>Mitglieder <sup>2)</sup> | aktive an Rentner ausgaben |         | der aktiven<br>Mitglieder <sup>2)</sup> | der Rentner <sup>3)</sup> | Ist-Ausgaben <sup>4)</sup> | in % der<br>Gesamtausgaben |  |
| 1997   | 620,9                                 | 1 247,9                    | 1 977,7 | 756,0                                   | 186,6                     | 1 059,9                    | 53,6                       |  |
| 1998   | 614,6                                 | 1 279,9                    | 2 008,1 | 746,4                                   | 192,5                     | 1 093,8                    | 54,5                       |  |
| 1999   | 614,2                                 | 1 319,8                    | 2 047,9 | 725,2                                   | 200,8                     | 1 119,0                    | 54,6                       |  |
| 2000   | 608,7                                 | 1 357,0                    | 2 206,3 | 715,7                                   | 208,2                     | 1 015,9                    | 46,0                       |  |
| 2001   | 596,1                                 | 1 421,7                    | 2 132,3 | 681,7                                   | 213,8                     | 1 196,9                    | 56,1                       |  |
| 2002   | 600,6                                 | 1 446,5                    | 2 171,2 | 678,0                                   | 220,3                     | 1 226,3                    | 56,5                       |  |
| 2003   | 592,5                                 | 1 455,2                    | 2 175,8 | 686,4                                   | 227,9                     | 1 202,7                    | 55,3                       |  |
| 2004   | 567,1                                 | 1 376,4                    | 2 068,0 | 659,8                                   | 242,7                     | 1 150,6                    | 55,6                       |  |
| 2005   | 564,6                                 | 1 417,7                    | 2 189,1 | 685,7                                   | 246,1                     | 1 112,0                    | 50,8                       |  |
| 20065) | 585,0                                 | 1 440,0                    | 2 170,0 | 730,0                                   | 252,0                     | 1 125,0                    | 51,8                       |  |

 $<sup>^{1)}\,</sup>$  Ohne Verwaltungskosten, Vermögensaufwendungen und sonstige Aufwendungen.

Quelle: Bundesverband der landwirtschaftlichen Krankenkassen

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Bis 1998 ohne die gesondert aus Bundesmitteln gezahlte Schwerverletztenzulage (bis 1997 10,2 Mio. Euro/Jahr; 1998 5,1 Mio. Euro).

<sup>3)</sup> Überschuss der Aufwendungen im vergangenen Jahr.

<sup>4)</sup> Vorläufig.

<sup>5)</sup> Unter Berücksichtigung des EU-Anteils an den "Sondermitteln LUV" i. H. v. rd. 106 Mio. Euro für 1996 und rd. 70,7 Mio. Euro für 1997.

 $<sup>^{\</sup>rm 2)}~{\rm Aktive~Mitglieder~und~mitversicherte~Familienangehörige~ohne~Rentner.}$ 

<sup>3)</sup> Beiträge aus Renten sowie aus Versorgungsbezügen (hierzu gehören auch Renten aus der Alterssicherung der Landwirte) und Arbeitseinkommen.

<sup>&</sup>lt;sup>4)</sup> Durch Beiträge nicht gedeckte Leistungsaufwendungen für Rentner sowie Beitragszuschüsse.

<sup>5)</sup> Schätzung.

Tabelle 55 Mitglieder der Krankenversicherung der Landwirte

| Jahr <sup>1)</sup> | Unternehmer | Mitarbeitende<br>Familienangehörige | Freiwillige Mitglieder | Rentner | Mitglieder insgesamt <sup>2)</sup> |
|--------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------|---------|------------------------------------|
| 1997               | 246 004     | 32 600                              | 36 948                 | 335 273 | 656 500                            |
| 1998               | 240 132     | 31 019                              | 37 667                 | 336 177 | 650 321                            |
| 1999               | 233 997     | 29 205                              | 37 506                 | 337 453 | 643 229                            |
| 2000               | 226 351     | 27 436                              | 37 128                 | 340 938 | 636 813                            |
| 2001               | 218 674     | 25 637                              | 35 590                 | 345 817 | 631 835                            |
| 2002               | 212 778     | 24 419                              | 35 152                 | 346 636 | 623 897                            |
| 2003               | 206 611     | 23 264                              | 34 232                 | 347 345 | 616 553                            |
| 2004               | 200 945     | 22 053                              | 34 018                 | 350 164 | 612 226                            |
| 2005               | 196 637     | 21 201                              | 33 557                 | 352 130 | 352 130                            |
| 20063)             | 192 230     | 20 300                              | 32 950                 | 353 390 | 604 350                            |

Quelle: Bundesverband der landwirtschaftlichen Krankenkassen

Tabelle 56 Leistungsempfänger in der Alterssicherung der Landwirte

|        | Renten v                                | vegen Alters und E                     | rwerbsminderung s                                                      | owie Hinterblieben | enrenten    |                                              |                       |
|--------|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Jahr   | an ehemalige<br>Landwirte <sup>1)</sup> | an Witwen/<br>Witwer von<br>Landwirten | an ehemalige<br>mitarbeitende<br>Familienange-<br>hörige <sup>2)</sup> | Zusammen           | Waisenrente | Übergangshilfe<br>und Über-<br>brückungsgeld | Beitrags-<br>zuschuss |
| 1997   | 335 663                                 | 208 740                                | 10 521                                                                 | 554 924            | 6 734       | 141                                          | 309 474               |
| 1998   | 341 858                                 | 206 643                                | 9 804                                                                  | 558 305            | 6 568       | 121                                          | 292 311               |
| 1999   | 351 088                                 | 205 126                                | 9 238                                                                  | 565 452            | 6 318       | 109                                          | 267 590               |
| 2000   | 361 659                                 | 203 363                                | 8 716                                                                  | 573 738            | 6 030       | 89                                           | 182 709               |
| 2001   | 369 786                                 | 200 849                                | 8 193                                                                  | 578 828            | 5 862       | 72                                           | 168 932               |
| 2002   | 383 608                                 | 200 175                                | 7 697                                                                  | 591 480            | 5 769       | 61                                           | 147 548               |
| 2003   | 394 430                                 | 198 340                                | 7 209                                                                  | 599 979            | 5 767       | 55                                           | 128 017               |
| 2004   | 405 917                                 | 197 023                                | 6 861                                                                  | 609 801            | 5 686       | 46                                           | 123 951               |
| 2005   | 418 393                                 | 195 639                                | 6 488                                                                  | 620 520            | 5 538       | 53                                           | 117 979               |
| 20063) | 422 999                                 | 193 861                                | 6 073                                                                  | 622 933            | 5 519       | 43                                           | 105 199               |

<sup>1)</sup> Unternehmer und Ehegatten.

Quelle: Gesamtverband der landwirtschaftlichen Alterskassen

<sup>1)</sup> Jahresdurchschnitt.
2) Einschließlich krankenversicherter Arbeitsloser, Jugendlicher, Behinderter, Studenten, Rehabilitanden; 1999 insgesamt rd. 5 100 Personen.

<sup>3)</sup> Schätzung.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Einschließlich deren Hinterbliebene.

<sup>3)</sup> Schätzung.

Tabelle 57

Ausgaben, Beiträge und Bundesmittel in der Alterssicherung der Landwirte

Mio. €

| Jahr   | Ausgaben insgesamt <sup>1)</sup> | Renten  | Leistungen<br>zur<br>Teilhabe | Betriebs- und<br>Haushalts-<br>hilfe | Beitrags-<br>zuschüsse <sup>2)</sup> | Beiträge der<br>Landwirt-<br>schaft | Bundesmittel <sup>3)</sup> | Bundesmittel<br>in % der<br>Gesamt-<br>ausgaben |
|--------|----------------------------------|---------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 1997   | 3 115,6                          | 2 575,4 | 33,8                          | 22,7                                 | 361,8                                | 925,5                               | 2 150,9                    | 69,0                                            |
| 1998   | 3 079,5                          | 2 610,1 | 25,9                          | 17,1                                 | 304,3                                | 891,4                               | 2 170,8                    | 70,5                                            |
| 1999   | 3 084,4                          | 2 648,0 | 26,9                          | 17,4                                 | 268,4                                | 837,9                               | 2 232,0                    | 72,4                                            |
| 2000   | 2 979,9                          | 2 688,0 | 26,6                          | 15,2                                 | 133,1                                | 802,8                               | 2 165,8                    | 72,7                                            |
| 2001   | 3 068,3                          | 2 741,3 | 25,2                          | 13,9                                 | 167,5                                | 754,2                               | 2 291,1                    | 74,7                                            |
| 2002   | 3 087,4                          | 2 798,4 | 23,4                          | 13,8                                 | 140,4                                | 761,6                               | 2 322,1                    | 75,2                                            |
| 2003   | 3 107,2                          | 2 839,6 | 22,5                          | 13,9                                 | 119,2                                | 768,2                               | 2 337,9                    | 75,2                                            |
| 2004   | 3 093,3                          | 2 850,6 | 20,4                          | 13,2                                 | 116,8                                | 743,8                               | 2 337,7                    | 75,6                                            |
| 2005   | 3 073,9                          | 2 843,3 | 19,4                          | 12,5                                 | 115,0                                | 709,3                               | 2 348,2                    | 76,4                                            |
| 20064) | 3 061,0                          | 2 812,8 | 17,9                          | 11,5                                 | 111,5                                | 684,7                               | 2 350,0                    | 76,8                                            |

Einschließlich Verwaltungs- und Verfahrenskosten, Sonstiges; ohne Restabwicklung Beitragszuschüsse nach GAL und SVBEG; ohne Aufwendungen für den Finanzausgleich.

Quelle: Gesamtverband der landwirtschaftlichen Alterskassen

Tabelle 58 Beitragszahler in der Alterssicherung der Landwirte

| Jahr   | Landwirtschaft-<br>liche Unternehmer <sup>1)</sup> | Ehegatten <sup>2)</sup> | Mitarbeitende<br>Familienangehörige | Weiterentrichter | Sonstige<br>Versicherte <sup>3)</sup> | Insgesamt |
|--------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------|
| 1997   | 274 093                                            | 162 539                 | 18 878                              | 9 068            | 245                                   | 464 823   |
| 1998   | 262 221                                            | 152 483                 | 17 743                              | 7 475            | 243                                   | 440 165   |
| 1999   | 250 829                                            | 143 225                 | 16 750                              | 6 008            | 219                                   | 417 031   |
| 2000   | 236 010                                            | 131 165                 | 15 512                              | 4 895            | 182                                   | 387 764   |
| 2001   | 223 752                                            | 117 804                 | 14 043                              | 3 989            | 151                                   | 359 739   |
| 2002   | 216 009                                            | 111 227                 | 13 594                              | 3 584            | 148                                   | 344 562   |
| 2003   | 207 188                                            | 104 574                 | 12 719                              | 3 023            | 134                                   | 327 638   |
| 2004   | 199 275                                            | 99 351                  | 11 937                              | 2 625            | 113                                   | 313 301   |
| 2005   | 192 573                                            | 95 072                  | 11 370                              | 2 372            | 106                                   | 301 493   |
| 20064) | 186 266                                            | 92 033                  | 11 466                              | 2 129            | 85                                    | 291 979   |

<sup>1)</sup> Landwirte im Sinne des § 1 Abs.2 ALG.

Quelle: Gesamtverband der landwirtschaftlichen Alterskassen

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Ohne Restabwicklung Beitragszuschüsse nach GAL.

<sup>3)</sup> Ist-Ausgabe Bund.

<sup>4)</sup> Schätzung.

<sup>2)</sup> Landwirte im Sinne des § 1 Abs.3 ALG.

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Freiwillig Versicherte und Weiterversicherte.

<sup>4)</sup> Schätzung.

mobilisierte Fläche und Bundesmittel

Tabelle 59

Empfänger von Landabgaberente, Produktionsaufgaberente und Ausgleichsgeld;

|        | Empfängar                                           | Seit 1969                         |                            | Empfän                                     | iger von                          | Verwendung                        | der Flächen <sup>4)</sup>                     |                            |
|--------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| Jahr   | Empfänger<br>von Landab-<br>gaberente <sup>1)</sup> | insgesamt<br>abgegebene<br>Fläche | Bundesmittel <sup>2)</sup> | Produktions-<br>aufgaberente <sup>3)</sup> | Ausgleichs-<br>geld <sup>3)</sup> | Stilllegung<br>und<br>Aufforstung | Aufstockung<br>anderer Unter-<br>nehmen u. a. | Bundesmittel <sup>2)</sup> |
|        | Anzahl                                              | ha LN                             | Mio. €                     | Anz                                        | zahl                              | ha                                | LN                                            | Mio. €                     |
| 1997   | 37 333                                              | 682 280                           | 107,7                      | 17 461                                     | 10 712                            | 30 629                            | 510 130                                       | 248,8                      |
| 1998   | 35 388                                              | 682 280                           | 106,2                      | 15 703                                     | 10 539                            | 30 805                            | 512 794                                       | 235,9                      |
| 1999   | 33 401                                              | 682 280                           | 98,9                       | 13 526                                     | 10 150                            | 30 806                            | 512 916                                       | 216,8                      |
| 2000   | 31 464                                              | 682 280                           | 95,7                       | 11 312                                     | 9 856                             | 30 806                            | 512 916                                       | 201,9                      |
| 2001   | 29 481                                              | 682 280                           | 90,7                       | 8 944                                      | 9 495                             | 30 806                            | 512 916                                       | 182,3                      |
| 2002   | 27 601                                              | 682 280                           | 86,3                       | 6 900                                      | 9 110                             | 30 806                            | 512 916                                       | 166,6                      |
| 2003   | 25 611                                              | 682 280                           | 81,2                       | 4 886                                      | 6 458                             | 30 806                            | 512 916                                       | 135,2                      |
| 2004   | 23 759                                              | 682 280                           | 75,0                       | 3 057                                      | 3 860                             | 30 806                            | 512 916                                       | 88,7                       |
| 2005   | 21 893                                              | 628 280                           | 69,1                       | 1 610                                      | 1 630                             | 30 805                            | 512 916                                       | 47,5                       |
| 20065) | 20 008                                              | 682 280                           | 65,0                       | 819                                        | 197                               | 30 805                            | 512 916                                       | 22,0                       |

Gebietsstand: Früheres Bundesgebiet

Gebietsstand: Deutschland

Quelle: Gesamtverband der landwirtschaftlichen Alterskassen

<sup>1)</sup> Neufälle nur noch, wenn Flächenabgabe bis 31. Dezember 1983 vollzogen.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Ist-Ausgabe Bund.

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Neufälle nur noch, wenn Voraussetzungen bis 31. Dezember 1996 erfüllt.

<sup>4)</sup> Seit 1989 insgesamt stillgelegte und abgegebene Flächen.

<sup>5)</sup> Schätzung.

Tabelle 60

# Agrar- und Fischereiausgaben der EU

Mio. €¹)

| Marktordnungsbereiche                                  | 20042)3)  | 20052)3)  | 20063)4)  | 20074)    |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Entkoppelte Direktbeihilfen                            | -         | 1 449,2   | 15 947,5  | 30 196,0  |
| Marktbezogene Maßnahmen und gekoppelte Direktbeihilfen |           |           |           |           |
| Getreide                                               | 17 245,4  | 17 811,4  | 8 602,2   | 2 366,0   |
| Reis                                                   | 180,2     | 436,2     | 258,9     | 173,0     |
| Zucker <sup>5)</sup>                                   | 1 278,9   | 1 792,9   | 1 520,7   | 345,3     |
| Olivenöl                                               | 2 372,5   | 2 311,3   | 2 341,5   | 149,0     |
| Textilpflanzen                                         | 853,5     | 972,5     | 935,6     | 283,5     |
| Obst und Gemüse                                        | 1 583,0   | 1 748,4   | 1 656,4   | 1 597,1   |
| Wein                                                   | 1 100,5   | 1 267,2   | 1 487,2   | 1 487,0   |
| Tabak                                                  | 923,9     | 922,7     | 811,0     | 301,6     |
| Andere pflanzl. Erzeugnisse                            | 732,0     | 600,9     | 589,7     | 489,7     |
| Erstattung bei nicht unter Anh. I fall. Erzeugn. 6)    | 380,3     |           | 274,1     | 299,0     |
| Milcherzeugnisse                                       | 2 070,1   | 2 755,2   | 2 463,4   | 1 228,0   |
| Rindfleisch                                            | 7 789,2   | 8 176,1   | 3 497,5   | 1 816,0   |
| Schaf- und Ziegenfleisch                               | 1 197,9   | 1 837,3   | 942,1     | 343,0     |
| Schweinefl., Eier und Geflügel, Bienen                 | 174,7     | 140,9     | 101,1     | 194,2     |
| Fisch                                                  | 23,9      | 28,5      | 25,2      | 30,5      |
| Nahrungsmittelprogramme                                | 209,8     | 222,1     | 228,8     | 278,0     |
| Kontrolle, Betrugsbekämpfung, Rechnungsabschluss       | - 486,6   | - 582,9   | -275,2    | - 172,0   |
| Werbung, Absatzförderung, Planungsgrundlagen           | 56,6      | 35,7      | 44,3      | 83,5      |
| Veterinär- und Phytosanitärausgaben                    | 360,3     | 227,5     | 256,0     | 35,3      |
| Wiedereinziehungen                                     | - 70,3    | - 90,2    | - 93,1    | 0,0       |
| Sonstige Direktbeihilfen <sup>7)</sup>                 | 1,8       | 4,4       | 514,5     | 902,0     |
| Marktordnungsausgaben und Direktbeihilfen insges.8)    | 37 977,6  | 42 067,3  | 42 129,4  | 42 425,7  |
| Agrarumweltmaßnahmen                                   | 1 931,9   | 2 005,3   | 2 151,7   |           |
| Benachteiligte Gebiete                                 | 1 051,8   | 1 123,7   | 1 192,4   |           |
| Vorruhestand                                           | 196,0     | 182,5     | 246,7     |           |
| Forstwirtschaft                                        | 401,2     | 363,8     | 380,6     |           |
| Investitionen in landw. Betrieben                      | 229,8     | 252,7     | 358,1     |           |
| Junglandwirte                                          | 107,4     | 126,2     | 123,6     | •         |
| Marktstrukturverbesserung                              | 186,9     | 183,0     | 284,7     |           |
| Anpassung u. Entw. ländl. Gebiete                      | 584,9     | 612,1     | 842,8     |           |
| Sonstige                                               | 59,0      | 65,4      | 42,7      |           |
| Ländl. Entwicklung (nur Garantie) EU- 158)             | 4 748,9   | 4 914,7   | 5 623,3   | •         |
| Ländl. Entwicklung (nur Garantie) EU-108)              | 628,9     | 1 931,0   | 2 096,0   |           |
| Abt. Garantie insgesamt <sup>9)</sup>                  | 43 355,4  | 48 913,0  | 49 848,7  | 50 057,0  |
| EAGFL-Ausrichtung                                      | 3 437,8   | 3 495,3   | 3 311,9   | 3 262,8   |
| Ländliche Entwicklung insgesamt <sup>10)</sup>         | 8 815,6   | 10 341,0  | 11 031,2  | 10 894,1  |
| Finanzinstrument für die Fischerei                     | 537,2     | 555,2     | 596,6     | 807,6     |
| Sonstige Agrarmaßnahmen                                | 59,0      | 67,0      | 43,0      | _         |
| Sonstige Fischereimaßnahmen                            | 84,0      | 93,0      | 93,0      | 84,8      |
| Agrar- und Fischereiausgaben insges. <sup>11)</sup>    | 47 473,4  | 53 123,5  | 53 893,2  | 54 212,2  |
| Ausgaben EU-Haushalt insges.                           | 101 806,6 | 105 684,0 | 107 378,5 | 115 500,0 |
| Agrar-u. Fischereiausgaben in EU-25 in %11)            | 46,6      | 50,3      | 50,2      | 46,9      |

<sup>1)</sup> Zahlungen bzw. Zahlungsermächtigungen.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Ist-Ausgaben für EAGFL-Garantie (nur Direktzahlungen der KOM für Oktober bis Dezember geschätzt); sonst Haushaltsplan.

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Eine Aufteilung der Mittel für ländliche Entwicklung für EU-10 ist derzeit noch nicht möglich.

<sup>4)</sup> Haushaltentwurf 2007. Stand: 30. November 2006.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Die Ausgaben für in der EU produzierten Zucker werden durch Abgaben der Zuckerwirtschaft gedeckt.

<sup>6)</sup> Ab 2004 neue Haushaltsrichtlinie, 2005 sind die Beträge in den einzelnen Marktordnungsbereichen enthalten.

<sup>7)</sup> Inklusive zusätzlicher Beihilfebeträge ab 2006 lt. Art. 12 VO (EG) Nr. 1782/2003.

<sup>8)</sup> Programme für die ländliche Entwicklung stehen noch nicht fest für HJ 2007.

<sup>9)</sup> EAGFL ab 2007.

 $<sup>^{10)}</sup>$  Mittel für Maßnahmen aus dem ELER = 6 191,3 Mio. Euro.

<sup>11)</sup> Ohne internationale Fischereiabkommen, ohne Fischereiforschung, ohne Vorbeitrittshilfe SAPARD, ohne Maßnahmen in E und P infolge des Wegfalls des Fischereiabkommens mit Marokko.

Tabelle 61

Ausgaben des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (Abt. Garantie) nach
Marktordnungsbereichen und Mitgliedstaaten

2006¹) in Mio. €

| Marktordnungsbereich                                           | BE    | CZ    | DK      | DE      | EE   | EL      | ES      | FR       | IE      |
|----------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|---------|------|---------|---------|----------|---------|
| Marktausgaben                                                  |       |       |         |         |      |         |         |          |         |
| Getreide                                                       | 6,6   | 27,5  | 15,1    | 152,0   | 0,9  | 0,8     | - 2,4   | 110,0    | 0,2     |
| Reis                                                           | -0,4  | 0,0   | 0,0     | 0,0     | 0,0  | 2,5     | - 0,5   | - 3,0    | 0,0     |
| Zucker <sup>2)</sup>                                           | 214,4 | 16,3  | 59,8    | 107,5   | 0,0  | 66,2    | 66,5    | 201,1    | 6,4     |
| Olivenöl                                                       | 0,0   | 0,0   | 0,0     | 0,0     | 0,0  | 1,0     | 22,2    | 0,7      | 0,0     |
| Textilpflanzen                                                 | 3,9   | 0,5   | 0,0     | 0,2     | 0,0  | 693,1   | 220,1   | 14,8     | 0,0     |
| Obst u. Gemüse                                                 | 43,8  | 1,2   | 2,9     | 27,7    | 0,0  | 111,5   | 358,3   | 151,2    | 2,2     |
| Wein                                                           | 0,0   | 1,2   | 0,0     | 24,4    | 0,0  | 28,6    | 526,4   | 369,8    | 0,0     |
| Andere pflanzl.<br>Erzeugnisse                                 | 0,2   | 1,0   | 3,1     | 8,1     | 0,0  | 10,9    | 137,3   | 75,8     | 0,1     |
| Erstattung bei nicht unter<br>Anhang I fallende<br>Erzeugnisse | 31,5  | 1,4   | 15,0    | 27,4    | 0,1  | 0,7     | 10,4    | 33,2     | 28,2    |
| Milch und Milcherzeug-<br>nisse                                | 101,3 | 14,3  | 62,3    | 141,3   | 4,3  | - 0,9   | 5,5     | 179,6    | 82,0    |
| Rindfleisch                                                    | 0,6   | 0,3   | 1,9     | 33,2    | 0,0  | 0,0     | 4,3     | 12,3     | 25,6    |
| Schaf- und Ziegenfleisch                                       | 0,0   | 0,0   | 0,0     | 0,0     | 0,0  | 0,0     | 0,0     | 0,0      | 0,0     |
| Schweinefleisch, Eier und<br>Geflügel, Bienen                  | 1,2   | 0,6   | 5,4     | 4,0     | 0,1  | 2,2     | 7,8     | 46,6     | 0,0     |
| Fisch                                                          | 0,1   | 0,0   | 0,3     | 0,3     | 0,0  | 0,0     | 8,3     | 8,8      | 0,6     |
| Nahrungsmittelprogramme                                        | 4,6   | 0,0   | 0,1     | 0,0     | 0,0  | 11,9    | 53,8    | 43,9     | 0,3     |
| Kontrolle, Betrugsbekämpfung und Rechnungsabschlusseinnahmen   | - 5,9 | -0,1  | 0,2     | - 0,9   | 0,0  | - 10,1  | - 55,9  | - 125,8  | - 3,4   |
| Werbung und Absatz-<br>förderung                               | 1,5   | 0,0   | 0,6     | 4,8     | 0,0  | 0,0     | 2,0     | 7,7      | 0,2     |
| Veterinär- und Phytosanitär                                    | 0,0   | 0,0   | 0,0     | 0,0     | 0,0  | 0,0     | 0,0     | 0,0      | 0,0     |
| Wiedereinziehungen                                             | -4,7  | 0,0   | -5,2    | - 13,8  | -0,2 | -2,9    | - 14,8  | - 9,7    | -0,5    |
| Entkoppelte Direktbeihilfe                                     | 289,7 | 255,5 | 875,9   | 4 952,7 | 27,8 | 0,0     | 0,0     | 0,0      | 1 179,4 |
| Andere Direktbeihilfen <sup>3)</sup>                           | 176,3 | 0,0   | 44,3    | 96,9    | 0,0  | 1 886,7 | 4 567,7 | 7 684,2  | 9,3     |
| Zusätzlicher Beihilfebetrag                                    | 4,6   | 0,0   | 6,6     | 37,5    | 0,0  | 40,6    | 55,1    | 50,0     | 14,2    |
| Marktordnungsausgaben insgesamt <sup>4)</sup>                  | 869,3 | 319,7 | 1 088,3 | 5 603,3 | 33,0 | 2 842,8 | 5 972,1 | 8 851,2  | 1 344,8 |
| Ländl. Entwicklung EU-25                                       | 74,5  | 0,0   | 74,1    | 940,4   | 0,0  | 227,8   | 682,4   | 1 193,4  | 378,3   |
| Abteilung Garantie insgesamt <sup>4)</sup>                     | 943,8 | 319,7 | 1 162,4 | 6 543,7 | 33,0 | 3 070,6 | 6 654,5 | 10 044,6 | 1 723,1 |

noch Tabelle 61

# Ausgaben des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (Abt. Garantie) nach Marktordnungsbereichen und Mitgliedstaaten

2006¹) in Mio. €

| Marktordnungsbereich                                                   | IT      | CY   | LV   | LT    | LU    | HU    | MT    | NL      | AT      |
|------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|
| Marktausgaben                                                          |         |      |      |       |       |       |       | ·       |         |
| Getreide                                                               | 7,7     | 0,0  | 1,0  | 5,2   | 0,0   | 130,3 | - 0,2 | 38,3    | 14,2    |
| Reis                                                                   | 5,3     | 0,0  | 0,0  | -0,9  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0     | - 3,0   |
| Zucker 2)                                                              | 184,5   | 0,0  | 0,1  | 27,0  | 0,0   | 38,9  | 0,0   | 42,9    | 53,0    |
| Olivenöl                                                               | 4,5     | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0     | 0,0     |
| Textilpflanzen                                                         | 0,1     | 0,0  | 0,1  | 0,4   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 1,7     | 0,0     |
| Obst u. Gemüse                                                         | 474,5   | 5,1  | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 10,3  | 0,4   | 72,4    | 5,0     |
| Wein                                                                   | 425,0   | 3,6  | 0,0  | 0,0   | 0,4   | 32,7  | 0,1   | 0,0     | 6,7     |
| Andere pflanzl.<br>Erzeugnisse                                         | 47,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 1,8   | 0,0   | 5,6     | 0,2     |
| Erstattung bei nicht unter<br>Anhang I fallende<br>Erzeugnisse         | 13,5    | 0,0  | 0,2  | 0,4   | 0,0   | 4,8   | 0,0   | 47,5    | 17,4    |
| Milch und Milcherzeug-<br>nisse                                        | -41,8   | 1,1  | 1,2  | 19,4  | 0,2   | 5,3   | 0,0   | 268,9   | 5,9     |
| Rindfleisch                                                            | 11,2    | 0,2  | 0,0  | 11,0  | 0,0   | 1,0   | 0,0   | 5,7     | 3,8     |
| Schaf- und Ziegenfleisch                                               | 0,0     | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0     | 0,0     |
| Schweinefleisch, Eier und<br>Geflügel, Bienen                          | 8,0     | 0,0  | 0,1  | 0,1   | 0,0   | 2,6   | 0,0   | 8,4     | 1,2     |
| Fisch                                                                  | 0,2     | 0,0  | 0,1  | 0,1   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,2     | 0,0     |
| Nahrungsmittelprogramme                                                | 48,5    | 0,0  | 0,3  | 2,4   | 0,0   | 5,9   | 0,4   | 0,0     | 0,0     |
| Kontrolle, Betrugsbekämp-<br>fung und Rechnungsab-<br>schlusseinnahmen | - 71,4  | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | - 0,6   | 0,0     |
| Werbung und Absatz-<br>förderung                                       | 9,6     | 0,2  | 0,0  | 0,2   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 1,6     | 1,0     |
| Veterinär- und<br>Phytosanitär                                         | 0,0     | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0     | 0,0     |
| Wiedereinziehungen                                                     | - 11,7  | -0,1 | 0,0  | - 0,8 | - 0,2 | - 0,1 | 0,0   | - 11,7  | - 1,8   |
| Entkoppelte Direktbeihilfe                                             | 2 098,8 | 13,6 | 38,4 | 103,3 | 32,1  | 373,4 | 0,0   | 0,0     | 497,7   |
| Andere Direktbeihilfen <sup>3)</sup>                                   | 1 602,5 | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,2   | 0,0   | 0,8   | 653,4   | 156,2   |
| Zusätzlicher Beihilfebetrag                                            | 54,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,2   | 0,0   | 0,0   | 6,7     | 11,6    |
| Marktordnungsausgaben insgesamt <sup>4)</sup>                          | 4 870,0 | 23,7 | 41,5 | 167,8 | 32,9  | 606,9 | 1,5   | 1 141,0 | 769,1   |
| Ländl. Entwicklung<br>EU-25                                            | 591,1   | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 11,9  | 0,0   | 0,0   | 68,3    | 499,4   |
| Abteilung Garantie insgesamt <sup>4)</sup>                             | 5 461,1 | 23,7 | 41,5 | 167,8 | 44,8  | 606,9 | 1,5   | 1 209,3 | 1 268,5 |

noch Tabelle 61 Ausgaben des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (Abt. Garantie) nach Marktordnungsbereichen und Mitgliedstaaten

2006¹) in Mio. €

| Marktordnungsbereich                                                   | PL    | PT    | SI    | SK    | FI    | SE    | UK      | EU-Direkt-<br>zahl. <sup>2)</sup> | Zusammen |
|------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-----------------------------------|----------|
| Marktausgaben                                                          |       |       |       |       |       |       |         |                                   |          |
| Getreide                                                               | 27,4  | - 7,4 | - 0,1 | 9,1   | 13,7  | 10,8  | 2,2     | 0,0                               | 562,9    |
| Reis                                                                   | -2,2  | -0,1  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0     | 0,0                               | - 2,3    |
| Zucker 2)                                                              | 80,7  | 14,5  | 2,1   | 33,7  | 9,8   | 32,3  | 263,0   | 0,0                               | 1 520,7  |
| Olivenöl                                                               | 0,0   | 1,1   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0     | 0,0                               | 29,5     |
| Textilpflanzen                                                         | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,2     | 0,0                               | 935,1    |
| Obst u. Gemüse                                                         | 10,6  | 51,3  | 0,4   | 1,1   | 0,6   | 4,0   | 37,1    | 0,0                               | 1 371,6  |
| Wein                                                                   | 0,0   | 64,6  | 2,6   | 0,5   | 0,0   | 0,0   | 0,5     | 0,0                               | 1 487,1  |
| Andere pflanzl. Erzeugnisse                                            | 0,2   | 17,6  | 0,0   | 0,1   | 0,0   | 0,2   | 1,8     | 0,0                               | 311,0    |
| Erstattung bei nicht unter<br>Anhang I fallende<br>Erzeugnisse         | 8,3   | 0,9   | 0,6   | 0,1   | 2,7   | 5,3   | 24,4    | 0,0                               | 274,0    |
| Milch und Milcherzeug-<br>nisse                                        | 8,2   | 0,6   | 2,6   | 2,6   | 38,8  | 36,2  | 70,7    | 0,0                               | 1 009,6  |
| Rindfleisch                                                            | 7,1   | 0,0   | 0,1   | 0,0   | 0,0   | 0,2   | 134,5   | 0,0                               | 253,0    |
| Schaf- und Ziegenfleisch                                               | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0     | 0,0                               | 0,0      |
| Schweinefleisch, Eier und<br>Geflügel, Bienen                          | 4,6   | 4,6   | 0,9   | 0,1   | 0,5   | 0,4   | 1,7     | 0,0                               | 101,1    |
| Fisch                                                                  | 0,0   | 5,7   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,2   | 0,2     | 0,1                               | 25,2     |
| Nahrungsmittelprogramme                                                | 38,9  | 14,3  | 0,9   | 0,0   | 2,6   | 0,0   | 0,0     | 0,0                               | 228,8    |
| Kontrolle, Betrugsbekämp-<br>fung und Rechnungsab-<br>schlusseinnahmen | 0,0   | -2,7  | 0,0   | 0,0   | - 2,4 | - 0,2 | - 4,8   | 8,8                               | - 275,2  |
| Werbung und Absatz-<br>förderung                                       | 0,6   | 1,3   | 0,0   | 0,0   | 0,6   | 0,1   | 2,4     | 9,9                               | 44,3     |
| Veterinär- und<br>Phytosanitär                                         | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0     | 256,0                             | 256,0    |
| Wiedereinziehungen                                                     | -0,2  | - 3,9 | 0,0   | 0,0   | - 0,3 | -0,8  | - 9,7   | 0,0                               | - 93,1   |
| Entkoppelte Direktbeihilfe                                             | 807,1 | 266,0 | 0,0   | 102,2 | 0,0   | 574,1 | 3 459,8 | 0,0                               | 15 947,5 |
| Andere Direktbeihilfen <sup>3)</sup>                                   | 0,0   | 279,9 | 30,1  | 0,0   | 495,3 | 89,2  | 53,8    | 0,0                               | 17 826,8 |
| Zusätzlicher Beihilfebetrag                                            | 0,0   | 6,5   | 0,0   | 0,0   | 7,3   | 6,4   | 14,5    | 0,0                               | 315,8    |
| Marktordnungsausgaben insgesamt <sup>4)</sup>                          | 991,3 | 714,8 | 40,2  | 149,5 | 569,2 | 758,4 | 4 052,3 | 274,8                             | 42 129,4 |
| Ländl. Entwicklung<br>EU-25                                            | 0,0   | 233,7 | 0,0   | 0,0   | 247,6 | 165,3 | 235,1   | 2 096,0                           | 7 719,3  |
| Abteilung Garantie insgesamt <sup>4)</sup>                             | 991,3 | 948,5 | 40,2  | 149,5 | 816,8 | 923,7 | 4 287,4 | 2 370,8                           | 49 848,7 |

<sup>1)</sup> Die Auszahlungen der Mitgliedstaaten im Zeitraum 16. Oktober 2005 bis 15. Oktober 2006 gehen zu Lasten des EU-Haushaltsjahres 2006.

<sup>2)</sup> Den Ausgaben für in der EU produzierten Zucker stehen entsprechende Einnahmen aus Abgaben der Zuckerwirtschaft gegenüber, die auf der Einnahmenseite des EU-Haushalts erfasst werden.

Gekoppelte Flächenzahlungen, Hektarbeihilfen, Milchprämie, Tierprämien, Erzeugerbeihilfen, Kleinerzeugerregelung.
 Einschließlich Korrekturen durch Rechnungsabschlussentscheidungen.

Tabelle 62 Einzahlungen der EU-Mitgliedstaaten zum EAGFL, Abteilung Garantie, Rückflüsse und Saldo 2005

| Mitgliedstaat –        | Einzahlung <sup>1)</sup> | Rückfluss <sup>2)</sup> | Saldo <sup>3)</sup> | Rückflussquote      |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Wittgiledstaat         |                          | in Mio. €               |                     | in % der Einzahlung |
| Belgien                | 1 942                    | 1 035                   | - 907               | 53                  |
| Tschechische Republik  | 477                      | 464                     | - 13                | 95                  |
| Dänemark               | 959                      | 1 225                   | + 266               | 126                 |
| Deutschland            | 9 719                    | 6 503                   | - 3 217             | 67                  |
| Estland                | 49                       | 77                      | + 29                | 159                 |
| Griechenland           | 871                      | 2 754                   | + 1883              | 314                 |
| Spanien                | 4 575                    | 6 407                   | + 1832              | 140                 |
| Frankreich             | 8 138                    | 9 969                   | + 1831              | 123                 |
| Irland                 | 696                      | 1 806                   | + 1 110             | 265                 |
| Italien                | 6 541                    | 5 500                   | - 1 042             | 84                  |
| Zypern                 | 73                       | 59                      | - 14                | 121                 |
| Lettland               | 63                       | 138                     | + 74                | 283                 |
| Litauen                | 102                      | 291                     | + 189               | 299                 |
| Luxemburg              | 112                      | 45                      | - 67                | 46                  |
| Ungarn                 | 404                      | 717                     | + 313               | 184                 |
| Malta                  | 19                       | 10                      | - 10                | 51                  |
| Niederlande            | 2 872                    | 1 256                   | - 1615              | 44                  |
| Österreich             | 1 037                    | 1 236                   | + 199               | 121                 |
| Polen                  | 1 124                    | 1 839                   | + 715               | 164                 |
| Portugal               | 735                      | 892                     | + 157               | 122                 |
| Slowenien              | 131                      | 127                     | - 4                 | 87                  |
| Slowakei               | 175                      | 248                     | + 72                | 127                 |
| Finnland               | 706                      | 903                     | + 197               | 124                 |
| Schweden               | 1 280                    | 956                     | - 324               | 76                  |
| Vereinigtes Königreich | 5 870                    | 4 215                   | - 1 655             | 72                  |
| EU-25                  | 48 670                   | 48 670                  | ± 0                 | 100                 |

Unter Zugrundelegung des allgemeinen Haushaltsschlüssels 2005.
 Aus dem EAGFL-Garantie wurden außerdem Direktzahlungen und Veterinärausgaben der Europäischen Kommission von zusammen 257,9 Mio. Euro finanziert. Eine Zuordnung dieses Betrages auf einzelne Mitgliedstaaten ist nicht möglich.

<sup>3) +=</sup> Nettoempfänger.

<sup>-</sup> = Nettozahler.

## Methodische Erläuterungen

## A Landwirtschaftliche Gesamtrechnung (LGR)

Die Gesamtrechnung für den Bereich Landwirtschaft (einschließlich Garten- und Weinbau, ohne Forstwirtschaft und Fischerei) ist nach den Regeln des Europäischen Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG 95) aufgestellt und basiert auf dem Konzept des Wirtschaftsbereichs. Der Wirtschaftsbereich Landwirtschaft gilt als Zusammenfassung aller örtlichen fachlichen Einheiten, die folgende Tätigkeiten ausüben: Pflanzenbau, Tierhaltung, Gemischte Landwirtschaft, Landwirtschaftliche Lohnarbeiten, Gewerbliche Jagd.

Nichtlandwirtschaftliche Tätigkeiten in landwirtschaftlichen Unternehmen, die buchmäßig nicht getrennt erfasst werden können, z. B. Landschaftspflege oder Urlaub auf dem Bauernhof, sind nach dem ESVG 95 Bestandteil der LGR. Die landwirtschaftliche Produktion von Haushalten sowie die Tierhaltung von Nichtlandwirten sind nicht Bestandteil der LGR.

#### **Schematische Darstellung**

|   | Produktionswert zu Erzeugerpreisen         |
|---|--------------------------------------------|
| _ | Gütersteuern                               |
| + | Gütersubventionen                          |
| = | Produktionswert zu Herstellungspreisen     |
| _ | Vorleistungen                              |
| = | Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen |
| - | Abschreibungen                             |
| = | Nettowertschöpfung zu Herstellungspreisen  |
| _ | Sonstige Produktionsabgaben                |
| + | Sonstige Subventionen                      |
| = | Nettowertschöpfung zu Faktorkosten         |

## **Produktionswert**

Die Erzeugung des landwirtschaftlichen Wirtschaftsbereichs umfasst bei den landwirtschaftlichen Erzeugnissen die Verkäufe an andere Wirtschaftsbereiche und an andere landwirtschaftliche Einheiten, den innerbetrieblichen Verbrauch an Futtermitteln, den Eigenverbrauch, die Vorratsveränderungen und die selbst erstellten Anlagen (Vieh). Ebenfalls erfasst wird die landwirtschaftliche Lohnarbeit, die auch von gewerblichen Lohnunternehmen durchgeführt wird und die nicht trennbaren Nebentätigkeiten (z. B. Ferien auf dem Bauernhof).

Der Produktionswert zu Erzeugerpreisen ergibt sich aus der Bewertung der Produktion mit durchschnittlichen Erzeugerpreisen aller Qualitäten ohne Mehrwertsteuer.

Der Produktionswert zu Herstellungspreisen berücksichtigt darüber hinaus die Produktsteuern und Produktsubventionen. Hierzu zählen bis 2004 im wesentlichen die Flächenzahlungen und Tierprämien der Agenda 2000. Ab 2005 sind diese EU-Zahlungen von der Produktion entkoppelt und werden als Betriebsprämie ausgezahlt. Im Sinne des ESVG 95 werden sie als sonstige Subventionen verbucht.

#### Vorleistungen

In den Vorleistungen sind der ertragssteigernde Aufwand (Saat- und Pflanzgut, Futtermittel, Dünge- und Bodenverbesserungsmittel, Pflanzenbehandlungs- und Schädlingsbekämpfungsmittel), die Aufwendungen für die Instandhaltung von Maschinen und Geräten sowie baulichen Anlagen, die Ausgaben für Energie und Schmierstoffe, für Tierarzt und Medikamente sowie für andere Güter und Dienstleistungen zusammengefasst. Analog zum Produktionswert werden auch der innersektorale Verbrauch an Futtermitteln und die in Anspruch genommenen landwirtschaftlichen Dienstleistungen berücksichtigt.

## Wertschöpfung

Die Bruttowertschöpfung (BWS) zu Herstellungspreisen ergibt sich als Differenz von Produktionswert (zu Herstellungspreisen) und Vorleistungen. Aus der Bruttowertschöpfung wird durch Abzug der verbrauchsbedingten, zu Wiederbeschaffungspreisen bewerteten Abschreibungen die Nettowertschöpfung zu Herstellungspreisen ermittelt. Daraus ergibt sich nach Abzug der sonstigen Produktionsabgaben (einschließlich eventueller Unterausgleich Mehrwertsteuer) sowie nach Addition der sonstigen gezahlten Subventionen (einschließlich eventueller Überausgleich Mehrwertsteuer) die Nettowertschöpfung zu Faktorkosten; sie steht zur Entlohnung der Produktionsfaktoren Boden, Arbeit und Kapital zur Verfügung. Als makroökonomischer Indikator für die Entwicklung des Einkommens in der Landwirtschaft wird die Nettowertschöpfung auf die Jahresarbeitseinheiten bezogen.

Da die Bruttowertschöpfung als Indikator für die wirtschaftliche Leistung der Landwirtschaft nur die produktspezifischen Subventionen berücksichtigt, ergibt sich durch die Entkoppelung dieser Zahlungen in 2005 ein Bruch in der Zeitreihe. Im Gegensatz zur Bruttowertschöpfung berücksichtigt die Nettowertschöpfung sämtliche an die Landwirtschaft gezahlte Subventionen, einschließlich der Betriebsprämie.

#### Arbeitskraft

Zur Berechnung der Nettowertschöpfung je Arbeitskraft werden die in der Landwirtschaft beschäftigten Arbeitskräfte in Jahresarbeitseinheiten (JAE) umgerechnet.

Die Jahresarbeitseinheit ist eine Maßeinheit für die Arbeitsleistung einer mit betrieblichen Arbeiten vollbeschäftigten Arbeitskraft. Im Rahmen der Agrarstrukturerhebung (§ 27 f. Agrarstatistikgesetz), die in zweijährlichem Turnus durchgeführt wird, werden folgende Grunddaten ermittelt:

- für Familienarbeitskräfte und ständige familienfremde Arbeitskräfte: die in einem Zwölfmonatszeitraum durchschnittlich im Betrieb geleistete Wochenarbeitszeit nach Arbeitszeitklassen,
- für nicht ständige familienfremde Arbeitskräfte: die in einem Zwölfmonatszeitraum erbrachte Arbeitsleistung in vollen Arbeitstagen.

Zur Umrechnung in JAE wird u. a.

- für Familienarbeitskräfte und ständige familienfremde Arbeitskräfte der Mindestarbeitseinsatz einer Vollzeitarbeitskraft – je nach Arbeitskräftekategorie – mit einer Wochenstundenzahl von 38 bis 42 Stunden angesetzt,
- für nicht ständige familienfremde Arbeitskräfte für eine JAE eine Jahresarbeitsleistung von 220 vollen Arbeitstagen angesetzt.

Die entsprechenden Daten für Jahre, in denen keine Agrarstrukturerhebung stattfindet, werden geschätzt.

Neben der Arbeitsleistung in den landwirtschaftlichen Betrieben wird in der LGR zusätzlich auch die Arbeitsleistung für landwirtschaftliche Dienstleistungen (Lohnunternehmen) berücksichtigt.

## **B** Testbetriebsnetz Landwirtschaft

Ausführliche methodische Erläuterungen zu Auswahl, Stichprobenzusammensetzung und Hochrechnung der Testbetriebe sind in der Broschüre des BMELV "Buchführungsergebnisse der Testbetriebe" beschrieben.

## Klassifizierung

Die Gruppenbildung für die Auswertung der Testbetriebe erfolgt anhand des gemeinschaftlichen Klassifizierungssystems der landwirtschaftlichen Betriebe. Das derzeitige gemeinschaftliche Klassifizierungssystem beruht auf der Entscheidung 85/377/EWG der Kommission 7. Juni 1985 (veröffentlicht im ABl. L 220/85). Dieses Klassifizierungssystem, das auch als EU-Typologie bezeichnet wird, basiert auf wirtschaftliche Kriterien für die beiden Merkmale Betriebsform (betriebswirtschaftliche Ausrichtung) und Betriebsgröße. Die Betriebsform eines landwirtschaftlichen Betriebes wird durch den Anteil einzelner Produkte und Betriebszweige am gesamten Standarddeckungsbeitrag, die Betriebsgröße durch die Höhe des gesamten Standarddeckungsbeitrags des Betriebes bestimmt.

## Standarddeckungsbeitrag (SDB)

Standarddeckungsbeiträge (SDB) werden vom KTBL regionalisiert nach 38 Regionen (Regierungsbezirke) für 1 Baumschulen sind nach EU-Typologie Dauerkulturbetriebe.

23 Produktionszweige der Bodennutzung und für 16 Tierhaltungsmerkmale ermittelt.

Der SDB je Flächen- oder Tiereinheit entspricht der geldlichen Bruttoleistung abzüglich der entsprechenden variablen Spezialkosten. Die Daten werden aus Statistiken und Buchführungsunterlagen über Preise, Erträge und Leistungen sowie durchschnittliche Erlöse und Kosten abgeleitet. Die so ermittelten SDB je Flächen- und Tiereinheit werden auf die betrieblichen Angaben über Art und Umfang der Bodennutzung sowie der Viehhaltung übertragen und zum gesamten SDB des Betriebes summiert.

## **Betriebsform** (Betriebswirtschaftliche Ausrichtung)

Die Betriebsform eines Betriebes wird durch den relativen Beitrag der verschiedenen Produktionszweige des Betriebes zum gesamtbetrieblichen Standarddeckungsbeitrag gekennzeichnet. Für die Buchführungsergebnisse der Testbetriebe werden folgende Betriebsformen nach der EU-Klassifizierung abgegrenzt:

|                                     | lisierte<br>riebe                 | Anteil von am gesamten SDB des Betriebes $> 2/3$                                                                                       |  |
|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Ackerbau                            |                                   | Getreide, Hülsenfrüchte, Kartoffeln, Zuckerrüben, Handelsgewächse, Feldgemüse, Futterpflanzen, Sämereien, Hopfen                       |  |
| Gartenbau                           |                                   | Gemüse, Erdbeeren im Frei-<br>land und unter Glas, Blumen<br>und Zierpflanzen im Freiland<br>und unter Glas, Baumschulen <sup>1)</sup> |  |
|                                     | Weinbau                           | Rebanlagen                                                                                                                             |  |
| Dauer-                              | Obstbau                           | Obst                                                                                                                                   |  |
| kulturen                            | Sonstige<br>Dauer-<br>kulturen    | Sonstige Dauerkulturen                                                                                                                 |  |
| Futterbau                           | Milchvieh                         | Milchkühe, Färsen, weibliche<br>Jungrinder (= Weidevieh)                                                                               |  |
| Tutterbau                           | Sonstiger<br>Futterbau            | Zucht- und Mastrinder, Schafe,<br>Pferde (= Weidevieh)                                                                                 |  |
| Veredlung                           |                                   | Schweine, Geflügel                                                                                                                     |  |
| Nicht spez<br>Betriebe              | ialisierte                        | Anteil einzelner Zweige am gesamten SDB des Betriebes > 1/3 aber < 2/3                                                                 |  |
|                                     | Pflanzen-<br>bauver-<br>bund      | Kombinationen aus Ackerbau,<br>Gartenbau, Dauerkulturen                                                                                |  |
| Ge-<br>mischt-<br>betriebe<br>(Ver- | Viehhal-<br>tungsver-<br>bund     | Ausrichtung Futterbau<br>Ausrichtung Veredlung                                                                                         |  |
| bund)                               | Pflanzen-<br>bau-Vieh-<br>haltung | Gemischtbetriebe, die aufgrund ihrer geringen Spezialisierung nicht den o. g. Klassen zugeordnet werden können.                        |  |

## Wirtschaftliche Betriebsgröße, Europäische Größeneinheit (EGE)

Die wirtschaftliche Betriebsgröße wird in einer gemeinschaftlichen Maßeinheit, der Europäischen Größeneinheit (EGE), angegeben. Eine EGE entspricht einem Gesamtstandarddeckungsbeitrag von 1 200 Euro. Das Testbetriebsnetz erfasst Betriebe ab 8 EGE.

## Landwirtschaftliche Haupterwerbsbetriebe

Betriebe der Rechtsformen Einzelunternehmen und Personengesellschaften mit 16 und mehr EGE und mindestens einer Arbeitskraft (AK).

#### Klein- und Nebenerwerbsbetriebe

Betriebe von 8 bis unter16 EGE oder unter 1 AK.

#### Juristische Personen

Betriebe in der Hand juristischer Personen werden nur in den neuen Bundesländern erfasst.

## 2. Vergleichsrechnung nach § 4 LwG

Nach § 4 des Landwirtschaftsgesetzes (LwG) ist die Bundesregierung verpflichtet, bei der jährlichen Feststellung der Lage der Landwirtschaft eine Stellungnahme abzugeben, "inwieweit

- ein den Löhnen vergleichbarer Berufs- und Tarifgruppen entsprechender Lohn für die fremden und familieneigenen Arbeitskräfte umgerechnet auf notwendige Vollarbeitskräfte –,
- ein angemessenes Entgelt für die Tätigkeit des Betriebsleiters (Betriebsleiterzuschlag) und
- eine angemessene Verzinsung des betriebsnotwendigen Kapitals erzielt sind".

Die Vergleichsrechnung wird nach dem Unternehmensansatz auf der Basis des Gewinns durchgeführt. Aufwendungen für Fremdkapital, zugepachtete Flächen und Lohnarbeitskräfte werden in ihrer tatsächlichen Höhe nach folgendem Schema berücksichtigt.

# Begriffe der Vergleichsrechnung

### Gewinn

Vergleichslohn für Betriebsinhaber und nicht entlohnte Familienarbeitskräfte

- + Betriebsleiterzuschlag
- + Zinsansatz für das Eigenkapital
- Summe der Vergleichsansätze (Unternehmen)

Gewinn

- Summe der Vergleichsansätze (Unternehmen)
- Abstand

Der Abstand wird zusätzlich in Prozent der Summe der Vergleichsansätze ausgewiesen.

Als gewerblicher Vergleichslohn wird der durchschnittliche Bruttolohn je abhängig beschäftigtem Arbeitnehmer, ohne Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung, verwendet. Die bisherige Datengrundlage für den Vergleichslohn (Löhne im Produzierenden Gewerbe nach Leistungsklassen und Geschlecht im früheren Bundesgebiet) konnte nicht mehr fortgeschrieben werden.

Als betriebsnotwendige Arbeitskräfte werden die in den Testbetrieben vorhandenen Arbeitskräfte unterstellt. Für die dispositive Tätigkeit in landwirtschaftlichen Betrieben sowie in den Gartenbau- und in den Weinbaubetrieben wird ein Betriebsleiterzuschlag von 7 Euro je 1 000 Euro Umsatzerlöse angesetzt. Der Zuschlag wird aus den Testbetriebsdaten für die juristischen Personen abgeleitet (Lohndifferenz zwischen den in der Leitung dieser Unternehmen Tätigen und den übrigen Beschäftigten). Spezielle Verhältnisse des Betriebes hinsichtlich Größe, Produktionsrichtung und Einkommenshöhe bleiben dabei unberücksichtigt.

## Gewerblicher Vergleichslohn

| Wirtschaftsjahr | durchschnittli-<br>cher Brutto-<br>lohn je Arbeit-<br>nehmer € | Veränderung<br>gegen<br>Vorjahr<br>in % |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 2000/2001       | 25 723                                                         | + 1,9                                   |
| 2001/2002       | 26 130                                                         | + 1,6                                   |
| 2002/2003       | 26 580                                                         | + 1,7                                   |
| 2003/2004       | 26 760                                                         | + 0,7                                   |
| 2004/2005       | 26 904                                                         | + 0,5                                   |
| 2005/2006       | 27 173                                                         | + 1,0                                   |

Quelle: Statistisches Bundesamt (Fachserie 18)

Der Gesetzgeber hat keine Hinweise gegeben, was unter der angemessenen Verzinsung des betriebsnotwendigen Kapitals zu verstehen ist. Die in den Berechnungen seit dem ersten Bericht für die Verzinsung verwendeten 31/3 Prozent orientierten sich am langjährigen Durchschnitt der Aktienrendite. Für das Berichtsjahr wurde wie in den Vorjahren ein Zinssatz von 3,5 Prozent gewählt. Das Eigenkapital in der Vergleichsrechnung wird ermittelt aus dem Bilanzvermögen (ohne Wert des zugepachteten Bodens) abzüglich des durchschnittlichen Fremdkapitals. Wie in den Vorjahren wurden Boden und Gebäude für die Vergleichsrechnung zu Nettopachtpreisen bewertet. Als "betriebsnotwendig" wurde das vorhandene Vermögen unterstellt, da es infolge des schnellen technischen Fortschritts keine brauchbare Methode für die Ermittlung des betriebsnotwendigen Vermögens in der Vielzahl verschiedenartiger Betriebe gibt.

Der Wert der Vergleichsrechnung liegt in erster Linie in der ablesbaren Entwicklung der Ertragslage in den verschiedenen Betriebsgruppen der Haupterwerbsbetriebe unter Berücksichtigung angemessener Ansätze für die nicht entlohnten Familienarbeitskräfte, des Eigenkapitals und für die dispositive Tätigkeit des Betriebsleiters.

## 3. Sonstige Begriffsdefinitionen

## **Faktorausstattung**

#### Betriebsfläche

Bewirtschaftete Fläche am Ende des Wirtschaftsjahres; sie umfasst die landwirtschaftlich genutzte Fläche, die teichwirtschaftlich genutzte Fläche, die forstwirtschaftliche Nutzfläche sowie sonstige Betriebsflächen.

#### Zugepachtete Fläche (netto)

Entgeltlich und unentgeltlich zugepachtete Fläche abzüglich entgeltlich und unentgeltlich verpachteter Fläche, jeweils am Ende des Wirtschaftsjahres.

## Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF)

Summe aus ldw. Ackerfläche, Dauergrünland, ldw. Dauerkulturfläche, Grundfläche Gartengewächse (einschl. Obstfläche), weinbaulich genutzter Fläche, Hopfenfläche und sonstiger LF.

## Grundfläche Gartengewächse (GG)

Flächen, die bewertungsrechtlich zur gartenbaulichen Nutzung gehören. Die GG umfasst die Obstfläche, die Freilandfläche (Gemüse, Spargel, Erdbeeren im Wechsel mit Gartengewächsen sowie Blumen, Zierpflanzen und Gartenbausämereien), die Gewächshausfläche (heizbar und nicht beheizbar) sowie die Baumschulfläche.

#### Weinbaulich genutzte Fläche

Summe aus Rebfläche (Ertragsrebfläche, noch nicht im Ertrag stehende bestockte Rebfläche, Rebbrachfläche), Rebschulfläche und Rebschnittgärten.

#### Vergleichswert

Nach den Vorschriften des Bewertungsgesetzes im vergleichenden Verfahren ermittelter Ertragswert einer Nutzung oder eines Nutzungsteils (z. B. landwirtschaftliche, weinbauliche, gärtnerische Nutzung) eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes. Der durchschnittliche Vergleichswert der landwirtschaftlichen, weinbaulichen und gärtnerischen Nutzung gilt für die bewirtschaftete Fläche.

## Arbeitskräfte (AK)

Die Arbeitskräfte setzen sich aus den Familien-AK (nicht entlohnt und entlohnt), den nicht entlohnten AK (z. B. in Personengesellschaften) und den Lohnarbeitskräften zusammen.

1 AK entspricht einer vollbeschäftigten Person, deren Erwerbsfähigkeit nicht gemindert ist und die zwischen 18 und 65 Jahre alt ist.

## Nicht entlohnte Arbeitskräfte (nAK)

Nicht entlohnte Arbeitskräfte (überwiegend Familienarbeitskräfte) in Einzelunternehmen und Personengesellschaften.

#### Produktionsstruktur

#### Erntefläche

Summe der Ernteflächen von Ackerpflanzen und Grünlandnutzung. Die Erntefläche kann durch Doppelnutzung größer sein als die landwirtschaftlich genutzte Fläche, ansonsten identisch mit der landwirtschaftlich genutzten Fläche.

#### Viehbesatz

Der Viehbesatz wird, bezogen auf 100 ha landwirtschaftlich genutzte Fläche, in Anlehnung an den Vieheinheitenschlüssel des Bewertungsgesetzes in Vieheinheiten (VE) ermittelt. Grundlage ist der Futterbedarf der Tierarten:

|                                                                   | ı                |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| Tierart                                                           | VE-<br>Schlüssel |
| Pferde unter 3 Jahren                                             | 0,70             |
| Pferde 3 Jahre alt und älter                                      | 1,10             |
| Kälber und Jungvieh unter 1 Jahr                                  | 0,30             |
| Jungvieh 1 bis 2 Jahre alt                                        | 0,70             |
| Zuchtbullen                                                       | 1,20             |
| Kühe, Färsen, Masttiere                                           | 1,00             |
| Schafe unter 1 Jahr                                               | 0,05             |
| Schafe 1 Jahr alt und älter                                       | 0,10             |
| Ferkel (bis etwa 20 kg LG)                                        | 0,021)           |
| Läufer (bis etwa 45 kg LG) aus zugekauften Ferkeln                | 0,041)           |
| Läufer (bis etwa 45 kg) aus selbsterzeugten Ferkeln               | 0,061)           |
| Mastschweine (> 45 kg LG) aus zugekauften Läufern                 | 0,101)           |
| Mastschweine (> 45 kg LG) aus selbst-<br>erzeugten Ferkeln        | 0,161)           |
| Zuchtschweine                                                     | 0,33             |
| Legehennen einschließlich Aufzucht zur Bestandsergänzung          | 0,02             |
| Legehennen aus zugekauften Junghennen                             | 0,0183           |
| Jungmasthühner (6 und weniger Durchgänge je Jahr – schwere Tiere) | 0,00171)         |
| Jungmasthühner (mehr als 6 Durchgänge je Jahr – leichte Tiere)    | 0,00131)         |
| Junghennen                                                        | 0,0017           |

Berechnung auf der Basis der erzeugten Tiere; in den übrigen Tiergruppen Jahresdurchschnittsbestand.

#### Bilanz

In der Bilanz erfolgt eine Gegenüberstellung von Vermögen (Aktiva) und Kapital (Passiva), die der Gewinnermittlung des Unternehmens dient. Die Aktivseite der Bilanz zeigt die Kapitalverwendung, die Passivseite die Kapitalherkunft.

## Anlagevermögen

Vermögensgegenstände, die dem Betrieb auf Dauer dienen, d. h. die eine längere Zeit genutzt werden sollen. Hierzu gehören die immateriellen Vermögensgegenstände, die Sachanlagen und die Finanzanlagen.

## Tiervermögen

Tiere des Anlage- und Umlaufvermögens werden als eigene Position zwischen Anlage- und Umlaufvermögen ausgewiesen.

## Umlaufvermögen

Vermögensgegenstände, die zum Verkauf oder zum Verbrauch bestimmt sind. Dies sind Vorräte (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, unfertige Erzeugnisse einschließlich Feldinventar, unfertige Leistungen, fertige Erzeugnisse und Waren sowie darauf geleistete Anzahlungen), Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, Wertpapiere, Schecks, Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten. Das Umlaufvermögen wird auch nach Sachumlaufvermögen (Vorräte) und Finanzumlaufvermögen (sonstiges Umlaufvermögen) gegliedert.

## Bilanzvermögen

Alle Vermögensgegenstände des Unternehmens einschließlich des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens und des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages.

## Eigenkapital

Das dem Unternehmer bzw. Mitunternehmer gehörende Kapital; es entwickelt sich in Einzelunternehmen wie folgt:

- Eigenkapital am Anfang des Wirtschaftsjahres
- + Einlagen
- Entnahmen
- + Gewinn- Verlust
- Eigenkapital am Ende des Wirtschaftsjahres

#### Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden nach Arten unterschieden, z. B. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Zur Verbesserung der Einsicht in die Finanzlage können sie auch nach Restlaufzeiten aufgegliedert werden. In der Landwirtschaft werden bei Einzelunternehmen und Personengesellschaften die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten nach Gesamtlaufzeiten unterschieden in kurzfristig (Laufzeit bis 1 Jahr), mittelfristig und langfristig (Laufzeit über 5 Jahre). Bei juristischen Personen erfolgt die Aufteilung nach Restlaufzeiten.

#### **Investitionen und Finanzierung**

#### Bruttoinvestitionen

Gesamter Zugang zum Investitionsbereich, d. h. Zugänge zum Anlagevermögen sowie Bestandsveränderungen bei Tieren und Vorräten.

#### Nettoinvestitionen

Der die Abschreibungen und Abgänge überschreitende Zugang zum Investitionsbereich, d. h. Bruttoinvestitionen abzüglich Abschreibungen und Abgänge.

#### Nettoverbindlichkeiten

Summe der Verbindlichkeiten abzüglich des Finanzumlaufvermögens (u. a. Forderungen, Wertpapiere, Guthaben bei Kreditinstituten).

## Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) dient der Ermittlung und Darstellung des Erfolgs eines Geschäftsjahres. Sie wird nach dem Gesamtkostenverfahren und Bruttoprinzip (keine Verrechnung von Aufwendungen und Erträgen) in Staffelform aufgestellt. Der Gewinn/Verlust ist identisch mit dem Gewinn/Verlust aus dem Betriebsvermögensvergleich in der Bilanz.

## Umsatzerlöse

Erlöse aus dem Verkauf und der Vermietung oder Verpachtung sowie der Wert der Naturalentnahmen für geschäftstypische Erzeugnisse und Waren sowie für Dienstleistungen nach Abzug von Erlösschmälerungen und Umsatzsteuer.

## Sonstige betriebliche Erträge

Erträge, die nicht anderen GuV-Positionen zugeordnet werden können, insbesondere staatliche Direktzahlungen und Zuschüsse (Flächenzahlungen, Tierprämien, Investitionszulagen und -zuschüsse, Ausgleichszulage, Zahlungen für Agrarumweltmaßnahmen usw.). Hierzu gehören auch zeitraumfremde Erträge.

### Materialaufwand

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (z. B. Saatgut, Düngemittel), für bezogene Waren und Leistungen. Die entsprechenden Bestandsveränderungen sind mit bei den Einzelpositionen ausgewiesen oder in einer Sammelposition zusammengefasst.

## Personalaufwand

Summe der Löhne und Gehälter einschließlich aller Zulagen sowie aller sozialen Abgaben und der Aufwendungen für die Altersversorgung und Unterstützung.

## Abschreibungen

Wertverzehr der Gegenstände des Anlagevermögens während des Geschäftsjahres; sie enthalten nicht die im Sonderposten mit Rücklageanteil abgegrenzten steuerlichen Sonderabschreibungen.

## Sonstige betriebliche Aufwendungen

Aufwandspositionen, die nicht anderen Positionen der GuV zugeordnet werden können, z. B. Unterhaltungsaufwendungen, Betriebsversicherungen (einschließlich landwirtschaftlicher Unfallversicherung). Im Gegensatz zur bisherigen Vorgehensweise gehören hierzu auch zeitraumfremde Aufwendungen, die bisher als neutraler Aufwand ausgewiesen wurden.

## Steuern vom Einkommen und Ertrag

Summe aus Körperschaftsteuer (Steuer vom Einkommen, die nur von Kapitalgesellschaften und Genossenschaften gezahlt wird) und Gewerbeertragsteuer (Steuer vom Ertrag).

# **Sonstige Steuern (= Betriebssteuern)**

Steuern vom betrieblichen Vermögen (Grundsteuer, Gewerbekapitalsteuer und Vermögensteuer bei Kapitalgesellschaften und Genossenschaften) sowie Verkehrs- und Besitzsteuern (Kraftfahrzeugsteuer, Zölle usw.).

## Gewinn/Verlust bzw. Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Summe aus Betriebs-, Finanz- und außerordentlichem Ergebnis. Der Gewinn/Verlust umfasst bei *Einzelunternehmen und Personengesellschaften* das Entgelt für die nicht entlohnte Arbeit des landwirtschaftlichen Unternehmens und u. U. Mitunternehmers sowie seiner/ihrer mitarbeitenden, nicht entlohnten Familienangehörigen, das eingesetzte Eigenkapital und die unternehmerische Tätigkeit. Er steht für die Privatentnahmen der/des Unternehmer/s (private Steuern, Lebenshaltung, Krankenversicherung, Alterssicherung, Altenteillasten, Erbabfindungen, private Vermögensbildung usw.) und die Eigenkapitalbildung des Unternehmens (Nettoinvestitionen, Tilgung von Fremdkapital) zur Verfügung.

Der Gewinn ist nicht mit den steuerlichen Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft gleichzusetzen, die anhand von Pauschalansätzen (nach § 13a EStG) ermittelt werden.

Bei juristischen Personen lautet die entsprechende Bezeichnung nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) "Jahres-

überschuss/-fehlbetrag". Da in Unternehmen dieser Rechtsform die eingesetzte Arbeit bereits voll entlohnt ist, umfasst der Jahresüberschuss/-fehlbetrag nur das Entgelt für das eingesetzte Eigenkapital.

Im Folgenden wird der verkürzte Ausdruck "Gewinn bzw. Jahresüberschuss" verwendet.

#### Gewinn bzw. Jahresüberschuss vor Steuern

Gewinn bzw. Jahresüberschuss zuzüglich Steuern vom Einkommen und Ertrag.

# Gewinn bzw. Jahresüberschuss plus Personalaufwand je AK

Gewinn bzw. Jahresüberschuss vor Steuern zuzüglich Personalaufwand bezogen auf die im Unternehmen tätigen AK. Diese Kennzahl dient zum Vergleich der Einkommenslage in Betrieben verschiedener Rechtsformen.

#### Lohnansatz

Der Lohnansatz wird für die nicht entlohnten Arbeitskräfte in Anlehnung an die für fremde Arbeitskräfte gezahlten Löhne (Monatslöhne) einschließlich Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung ermittelt. Für den Betriebsleiter wird ein Zuschlag für die leitende Tätigkeit vorgenommen. Für das Kalenderjahr 2005 bzw. das Wirtschaftsjahr 2005/06 wurden folgende Werte für das frühere Bundesgebiet eingesetzt:

| nicht entlohnte<br>Arbeitskräfte          | Landwirt-<br>schaft ohne<br>Gartenbau | Gartenbau |  |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|--|
|                                           | €/nAK                                 |           |  |
| Betriebsleiter                            | 25 251                                | 32 218    |  |
| sonstige nicht entlohnte<br>Arbeitskräfte | 19 755                                | 23 690    |  |

Für die neuen Länder wurden jeweils 90 Prozent des Wertes für nicht entlohnte Familienarbeitskräfte im früheren Bundesgebiet eingesetzt.

## Rentabilität, Stabilität, Liquidität

## Umsatzrentabilität (in Prozent)

Gewinn bzw. Jahresüberschuss <u>vor Steuern – Lohnansatz</u><sup>1</sup> Umsatzerlöse<sup>2</sup>)

- Für nicht entlohnte Arbeit in Einzelunternehmen und Personengesellschaften
- 2) Einschließlich Bestandsveränderungen und sonstiger betrieblicher Erträge.

## Gesamtkapitalrentabilität (in Prozent)

Maßstab für die Verzinsung des im Unternehmen eingesetzten Eigen- und Fremdkapitals.

Gewinn bzw. Jahresüberschuss vor Steuern

<u>- Lohnansatz + Zinsaufwand</u>

Gesamtkapital

## Eigenkapitalrentabilität (in Prozent)

Maßstab für die Verzinsung des im Unternehmen eingesetzten Eigenkapitals.

> Gewinn bzw. Jahresüberschuss <u>vor Steuern – Lohnansatz</u> Eigenkapital<sup>1)</sup>

1) Inklusive 50 Prozent des Sonderpostens mit Rücklageanteil.

## Eigenkapitalveränderung, Bilanz

Gewinn/Verlust bzw. Jahresüberschuss/-fehlbetrag

- Entnahmen
- + Einlagen

oder

Eigenkapital Geschäftsjahr

Eigenkapital Vorjahr

#### Erwerbseinkommen

Gewinn zuzüglich Einkünfte aus Gewerbebetrieb sowie Einkünfte aus selbstständiger oder nichtselbstständiger Erwerbstätigkeit des Betriebsinhabers und seines Ehegatten einschließlich Lohnzahlungen aus dem landwirtschaftlichen Betrieb an den Ehegatten.

#### Gesamteinkommen

Erwerbseinkommen zuzüglich Einkünfte aus privatem Kapitalvermögen, Vermietung und Verpachtung, sonstigen steuerpflichtigen Einkünften und erhaltenen Einkommensübertragungen (Kinder-, Arbeitslosen-, Vorruhestandsgeld, Altersrenten usw.).

#### C Forstbetriebe

Im Bereich Forst ist nach verschiedenen Erfassungsbereichen zu unterscheiden:

- zum einen sind dies die Betriebe des Körperschaftsund Privatwaldes mit mehr als 200 ha Wald,
- zum anderen die Staatswaldbetriebe der Länder.

 Hinzu kommen die Betriebe mit kleineren Waldflächen (zwischen 5 und 200 ha), die nach der Betriebssystematik als landwirtschaftliche Betriebe mit Wald klassifiziert werden.

Die Buchführungsergebnisse des Körperschafts- und Privatwaldes basieren auf Ergebnissen des BMELV-Testbetriebsnetzes. Der Erfassungsbereich beschränkt sich auf Betriebe ab etwa 200 ha Waldfläche.

Die Ergebnisse des Staatswaldes werden im Gegensatz zum Körperschafts- und Privatwald nicht in Form einer Stichprobenerhebung, sondern durch eine Totalerfassung bei den Landesforstverwaltungen ermittelt.

#### Besitzarten

Die Besitzarten (Eigentumsarten) sind im Bundeswaldgesetz wie folgt definiert:

Staatswald ist Wald, der im Alleineigentum des Bundes oder eines Landes steht sowie Wald im Miteigentum eines Landes, soweit er nach landesrechtlichen Vorschriften als Staatswald angesehen wird.

Körperschaftswald ist Wald, der im Alleineigentum der Gemeinden, der Gemeindeverbände, der Zweckverbände sowie sonstiger Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts steht; ausgenommen ist der Wald von Religionsgemeinschaften und deren Einrichtungen sowie von Realverbänden, Hauberggenossenschaften, Markgenossenschaften, Gehöferschaften und ähnlichen Gemeinschaften (Gemeinschaftsforsten), soweit er nicht nach landesrechtlichen Vorschriften angesehen wird.

Privatwald ist Wald, der weder Staatswald noch Körperschaftswald ist.

### Betriebsarten

Die Betriebsarten sind bestimmte Bewirtschaftungsformen des Waldes, die sich vor allem in der Verjüngungsmethode unterscheiden und zwar schlagweiser Hochwald, Dauerwald, Mittelwald und Niederwald (Stockausschlagwald).

Hochwald ist ein aus Kernwüchsen (natürliche Ansamung, Saat und Pflanzung) hervorgegangener Wald.

- a) Schlagweiser Hochwald ist Hochwald, in dem Pflege-, Ernte- und Verjüngungsmaßnahmen räumlich getrennt ganze Bestände bzw. deren Teilflächen erfassen.
- b) Dauerwald ist eine Form des Wirtschaftswaldes, bei der im Gegensatz zum schlagweisen Hochwald die Nutzung auf Dauer einzelbaum-, gruppen- oder kleinflächenweise erfolgt.

Mittelwald ist eine Mischform aus Niederwald und Hochwald, mit Oberholz aus aufgewachsenen Stockausschlägen und Kernwüchsen sowie Unterholz aus Stockausschlag, Wurzelbrut und Kernwuchs.

Niederwald (Stockausschlagwald) ist ein aus Stockausschlag oder Wurzelbrut hervorgegangener Wald.

## Begriffsdefinitionen

#### **Produkte**

Ab dem FWJ 2003 werden die Buchführungsergebnisse mit veränderter Methodik erhoben, die zu mehr Transparenz und Vergleichbarkeit der Ergebnisse von Forstbetrieben führen soll. Bei der Betrachtung der Forstbetriebe wird jetzt vom Unternehmenskonzept ausgegangen. Die bisherige Ausrichtung auf die Trennung von betrieblichem und nichtbetrieblichem Aufwand und Ertrag wurde aufgegeben und von einer Gesamtschau aller Tätigkeitsfelder ausgegangen, die in Form eines Produktplanes strukturiert werden. In diesem Produktplan werden die Produkte des Forstbetriebes zu Produktgruppen und Produktbereichen zusammengefasst:

Produktbereich 1: Produktion von Holz und anderen

Erzeugnissen

Produktbereich 2: Schutz und Sanierung

**Produktbereich 3:** Erholung und Umweltbildung

Produktbereich 4: Leistungen für Dritte

Produktbereich 5: Hoheitliche und sonstige behördli-

che Aufgaben

Auf diese Weise sollen insbesondere Betriebs- und Zeitvergleiche für Forstbetriebe auf verschiedenen Ebenen der modulartig aufgefächerten Tätigkeitsfelder ermöglicht werden. So kann z. B. durch die Zusammenfassung der Produktbereiche 1 bis 3 ein Forstbetrieb im engeren Sinne definiert werden. Durch das Ausklammern der Produktbereiche 4 und 5, die vielfach nur im Körperschaftsund Staatswald eine Bedeutung haben, ist so eher ein Vergleich zwischen den verschiedenen Besitzarten möglich.

# Holzbodenfläche (HB)

Die Holzbodenfläche umfasst alle Flächen der Holzproduktion sowie zeitweilig unbestockte Flächen (Blößen), ferner Wege und Schneisen unter 5 Meter Breite und unbestockte Flächen von unwesentlicher Größe. Alle Flächenangaben beziehen sich auf das Ende des Abrechnungszeitraumes.

#### Wirtschaftswald

Alle Holzbodenflächen, die regelmäßig bewirtschaftet und von der Forsteinrichtung als "Wirtschaftswald i. r. B. (in regelmäßigem Betrieb)" ausgeschieden werden.

# Wirtschaftswald außer regelmäßigem Betrieb (a. r. B.)

Wirtschaftswald a. r. B. umfasst alle Holzbodenflächen, die nicht regelmäßig bewirtschaftet werden (z. B. Bannwald, unbegehbare Steilhänge, Wildparke) und/oder deren nachhaltige Nutzungsmöglichkeit für absehbare Zeit unter 1 m³ (Efm Derbholz ohne Rinde) je Jahr und Hektar liegt.

## Frei Stock verkauft/Selbstwerber

Frei Stock verkauft bzw. Selbstwerbung ist die Aufarbeitung von Holz durch den Käufer (bzw. durch Forstberechtigte).

#### Stammholz

Als Stammholz gilt alles Langholz einschließlich Langholzabschnitte und Schwellen, außer Stangen- und Industrieholz lang.

## **Hiebsatz und Einschlag**

Der Hiebsatz ist die durch ein forstwirtschaftliches Betriebsgutachten für einen bestimmten Zeitraum (in der Regel 10 Jahre) festgesetzte jährliche planmäßige Holznutzung in m³ (Efm Derbholz ohne Rinde). Der Einschlag ist die im Abrechnungszeitraum eingeschlagene und gebuchte Derbholzmenge in m³ (Efm ohne Rinde).

#### Erträge

Einnahmen im Berichtsjahr aus Verkäufen und erbrachten Leistungen der jeweiligen Produkte des Forstbetriebes. Hinzu kommen naturale und sonstige kalkulative Erträge (Eigenverbrauch und Mindereinnahmen). Im Produktbereich 1 (Produktion von Holz und anderen Erzeugnissen) zuzüglich der Herstellungskosten für unverkaufte Holzmengen aus Einschlägen des Berichtsjahres und abzüglich der Herstellungskosten für verkauftes Holz aus Einschlägen der Vorjahre.

Die Einnahmen aus forstlichen Nebenerzeugnissen (Schmuckreisig, Weihnachtsbäume, Pflanzen, Kies, Sand, Brennreisig, Schlagabraum), Liegenschaften, Jagd, Fischerei (Verkauf von Wildbret und Abschüssen, erhaltener Wildschadensersatz, Jagdpacht) sowie sonstige Erträge (Zinserträge, Einnahmen aus dem Verkauf gebrauchter Maschinen) werden als andere Erzeugnisse zum Produktbereich 1 gerechnet.

# Aufwendungen

Unter Aufwand sind alle in der Buchführung erfassten Ausgaben für die Herstellung und den Absatz der jeweiligen Produkte des Unternehmens zu verstehen (Produktion von Holz und Nebenerzeugnissen, Jagd und Fischerei sowie Schutz und Sanierung, Erholung und Umweltbildung, Leistungen für Dritte, hoheitliche und sonstige behördliche Aufgaben). Zuzüglich der kalkulierten betrieblichen Aufwendungen, wie z. B. Abschreibungen und Lohnansatz für eigene Arbeit, abzüglich der Aufwendungen Unternehmensausgaben von Produkten außerhalb des speziellen Rechnungszeitraumes. Der Betriebsaufwand in den Betrieben des Körperschafts- und Privatwaldes schließt auch den kalkulierten Aufwand der nicht durch Verwaltungskostenbeiträge abgedeckten Betreuungsleistungen ein.

#### Reinertragsberechnung

Der **Reinertrag** berechnet sich aus Unternehmensertrag abzüglich Unternehmensaufwand (einschließlich Lohnansatz).

## Reinertragsberechnung in der Forstwirtschaft



Der Reinertrag I (ohne Förderung) stellt ein Ergebnis der Forstbetriebe dar, das ohne staatliche Zuschüsse und Prämien und ohne die indirekte Förderung der Betriebe in Form der Aufwandsreduzierung durch eine kostenlose oder verbilligte Betreuung auf Forstamtsebene erreicht worden wäre; d. h. die nicht abgedeckten kalkulatorischen Betreuungsleistungen sind im Betriebsaufwand enthalten.

Beim Reinertrag II (mit Förderung) sind die Zuschüsse und Prämien aus öffentlichen Haushalten (z. B. für Bestandspflege, Kulturen, Forstschutz, Schutz- und Erholungsfunktionen) eingerechnet, die nicht abgedeckten kalkulatorischen Betreuungsleistungen im Aufwand aber nicht berücksichtigt. Hierdurch wird die Darstellung der tatsächlichen wirtschaftlichen Situation der jeweiligen Betriebe und der Bedeutung der Förderung in einzelnen Besitzarten ermöglicht.

Aufgrund der methodischen Änderungen ab dem FWJ 2003 (siehe Stichwort: Produkte) wird für Zeitvergleiche und Vergleiche zwischen den Besitzarten der Reinertrag ProdBereich 1–3 als Kennzahl ausgewiesen. Er berechnet sich aus den Erträgen abzüglich der Aufwendungen der für den Forstbetrieb im engeren Sinne besonders wichtigen Produktbereiche 1 bis 3. Er wird ohne Förde-

rung (I) oder einschließlich der auf die Produktbereiche 1 bis 3 entfallenden Förderung (II) abgebildet.

#### Landwirtschaftliche Betriebe mit Wald

Für Betriebe mit Waldflächen zwischen 10 und 200 ha, die nach der Betriebssystematik als landwirtschaftliche Betriebe mit Wald klassifiziert werden, sind zusätzliche Angaben für den forstlichen Betriebsteil erforderlich. Die ergänzenden Angaben zur forstlichen Nutzung dienen im wesentlichen zur Lieferung von Angaben, die über den Bereich der Finanzbuchhaltung hinausgehen. Dabei werden Angaben zur Besitzstruktur, zu den Investitionen, zur Gliederung der forstwirtschaftlichen Nutzung (Flächengliederung) und zu den Arbeitszeiten ausgewiesen. Zusätzlich wird für 4 verschiedene Holzgruppen (Eiche; Buche und sonstiges Laubholz; Fichte, Tanne und Douglasie; Kiefer, Lärche und sonstiges Nadelholz) der Hiebsatz, der Holzeinschlag, der Holzverkauf und der erzielte Holzpreis dargestellt.

## Kalkulatorischer Reinertrag

Bei der Berechnung des speziell für den Betriebszweig Forstwirtschaft hergeleiteten Reinertrages werden Erlöse (einschließlich Zuschüssen und Zulagen) und Aufwendungen, die bereits in der Buchhaltung dem Forst zugerechnet werden können (z. B. Material für Holzernte, Lohnunternehmer für Forst usw.), direkt der Gewinn- und Verlustrechnung entnommen. Die nur schwer aufteilbaren fixen Sachkosten bzw. variablen Maschinenkosten werden kalkulatorisch abgeleitet und den Betrieben per Programm zugeteilt. Die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg hat im Auftrag des BMELV diese Kosten in Abhängigkeit von Einschlag und Größe der Waldfläche ermittelt.

# Roheinkommen (Deckungsbeitrag)

Bei der Berechnung des Roheinkommens aus Forstwirtschaft werden vom Ertrag alle variablen und festen Kosten (vgl. Reinertragsberechnung), mit Ausnahme des kalkulatorischen Lohnansatzes für die vom Betriebsleiter und den mithelfenden Familienangehörigen selbst verrichteten Arbeiten, abgezogen. Das Roheinkommen bzw. der Deckungsbeitrag ist somit ein Maßstab dafür, wie die eingesetzte Arbeit entlohnt wird.

# Kurzbezeichnungen für die Bundesrepublik Deutschland, die Länder und die EU Mitgliedstaaten

DE = Deutschland

BW = Baden-Württemberg

BY = Freistaat Bayern

BE = Berlin

BB = Brandenburg

HB = Freie Hansestadt Bremen

HH = Freie und Hansestadt Hamburg

HE = Hessen

MV = Mecklenburg-Vorpommern

NI = Niedersachsen

NW = Nordrhein-Westfalen

RP = Rheinland-Pfalz

SL = Saarland

SN = Freistaat Sachsen

ST = Sachsen-Anhalt

SH = Schleswig-Holstein

TH = Freistaat Thüringen

EU = Europäische Union

BE = Belgien

BG = Bulgarien

CZ = Tschechische Republik

DK = Dänemark

DE = Deutschland

EE = Estland

EL = Griechenland

ES = Spanien

FR = Frankreich

IE = Irland

IT = Italien

CY = Zypern

LV = Lettland

LT = Litauen

LU = Luxemburg

HU = Ungarn

MT = Malta

NL = Niederlande

AT = Österreich

PL = Polen

PT = Portugal

RO = Rumänien

SI = Slowenien

SK = Slowakei

FI = Finnland

SE = Schweden

UK = Vereinigtes Königreich

## Sonstige Abkürzungen und Zeichen

A = Agraralkohol

AB = Agrarpolitischer Bericht

AFP = Agrarinvestitionsförderungsprogramm

AG = Aktiengesellschaft

AK = Vollarbeitskraft; Familien-AK (FAK) = Familien-Vollarbeitskraft

AKP = Afrika, Karibik, Pazifik

ALG = Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte

BfR = Bundesinstitut für Risikobewertung

BMELV = Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und

Verbraucherschutz

BRZ = Bruttoraumzahl

BSE = Bovine Spongiforme Enzephalopathie (Rinderwahnsinn)

BSP = Bruttosozialprodukt
BT = Blauzungenkrankheit
BtL = Biomass-to-Liquid

BVVG = Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH

CBD = Convention on Biological Diversity (Übereinkommen über

die Biologische Vielfalt)

CCM = Corn-Cob Mix (Silagetyp)

Co. KG = Compagnie Kommanditgesellschaft

dena = Deutsche Energie Agentur

DON = Fusariumtoxin Deoxynivalenol

DVO = Durchführungsverordnung

dt = Dezitonne = 100 kg

EAGFL = Europäischer Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirt-

schaft

EALG = Entschädigungs- und Ausgleichsleistungsgesetz

EFF = Europäischer Fischereifonds

Efm = Erntefestmeter

EG = Europäische Gemeinschaften

EGE = Europäische Größeneinheit (1 EGE = 1 200 € StDB)

ELER = Verordnung über die Förderung der Entwicklung des ländlichen

Raums durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die

Entwicklung des ländlichen Raums

ENP = Europäische Nachbarschaftspolitik

EP = Europäisches Parlament

ERF = Ertragsrebfläche

EStG = Einkommensteuergesetz

ESVG = Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen

EUROSTAT = gemeinschaftliche Fischereiüberwachungsbehörde EUROSTAT = Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften

e. V. = Eingetragener Verein

EWG = Europäische Wirtschaftsgemeinschaft

FAO = Food and Agriculture Organization of the United Nations (Ernäh-

rungs- und Landwirtschafts-Organisation der Vereinten Nationen)

FGR = forstwirtschaftliche Gesamtrechnung

FIAF = Finanzinstrument für die Ausrichtung der Fischerei

FSC = Forest Stewardship Council (Forstzertifizierungsorganisation)

FWJ = Forstwirtschaftsjahr (1. Oktober bis 30. September)

GAK = Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und

des Küstenschutzes"

GAL = Gesetz über eine Altershilfe für Landwirte

GAP = Gemeinsame Agrarpolitik

GG = Grundfläche der Gartengewächse GKV = Gesetzliche Krankenversicherung GmbH = Gesellschaft mit beschränkter Haftung

GuV = Gewinn- und Verlustrechnung

ha = Hektar =  $10\ 000\ m^2$ HB = Holzbodenfläche

HELCOM = Kommission zur Durchführung des Helsinki-Übereinkommens

über den Schutz der Meeresumwelt des Ostseegebietes

hl = Hektoliter = 100 l

HPAI = hochpathogene aviäre Influenza (Vogelgrippe)

INLB = Informationsnetz Landwirtschaftlicher Buchführungen

KG = Kommanditgesellschaft

KJ = Kalenderjahr (1. Januar bis 31. Dezember)

KOM = Europäische Kommission

KTBL = Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft

kW = Kilowatt = 1 000 Watt

LEADER = Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale

(Gemeinschaftsinitiative zur Entwicklung der ländlichen Räume)

LF = Landwirtschaftlich genutzte Fläche

LG = Lebendgewicht

LGR = Landwirtschaftliche Gesamtrechnung
LSV = Landwirtschaftliche Sozialversicherung
LUV = Landwirtschaftliche Unfallversicherung
LwG = Landwirtschaftsgesetz vom 5. September 1955

MAP = Marktanreizprogramm

MEG = Mittelstands-Entlastungs-Gesetz

MERCOSUR = Mercado Común del Sur (Gemeinsamer Markt Südamerikas)

Mio. = Millionen

Mrd. = Milliarden

MwSt = Mehrwertsteuer

nAK = nicht entlohnte Arbeitskräfte OSPAR = Oslo-Paris-Kommission

PEFC = Pan European Forest Certification (Paneuropäisches Forst-

Zertifizierungssystem

rd. = rund RL = Richtlinie

RV = Rentenversicherung SDB = Standarddeckungsbeitrag

SPS = Übereinkommen über sanitäre und phytosanitäre Handelshemm-

nisse

SVBEG = Sozialversicherungs-Beitragsentlastungsgesetz

TA = Tabellenanhang

TAC = Total Allowable Catch (Gesamtfangmenge)

TBT = Übereinkommen über technische Handelshemmnisse

THG = Treibhausgas

TSE = Transmissible Spongiforme Enzephalopathie

Tz. = Textziffer

USA = United States of America/Vereinigte Staaten von Amerika

VE = Vieheinheiten VO = Verordnung

Vzbv = Verbraucherzentrale Bundesverband

WF = Waldfläche

WJ = Wirtschaftsjahr (1. Juli bis 30. Juni)

WRRL = Wasserrahmenrichtlinie WSG = Wettbewerbsstärkungsgesetz

WTO = World Trade Organization (Welthandelsorganisation)

– = nichts vorhanden

0 = mehr als nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten Einheit,

die in der Tabelle dargestellt wird

e kein NachweisDurchschnitt

Soweit in den Übersichten Abweichungen in den Summen vorkommen, beruhen diese auf Rundungen der einzelnen Zahlen.

